## **PROGRAMM**



des

# Königl. und Stadt-Gymnasiums zu Cöslin,

womit zu der

öffentlichen Prüfung und Schlussfeier,

welche

den 20sten und 22sten Mär3

gehalten werden sollen,

ehrerbietigst einladet

TH. ADLER, Director.



#### Inhalt:

- Abhandlung des Gymnasiallehrers Drosihn: Narratio eorum, quae Plato de animi humani vita ac statu ante ortum et post mortem corporis in mythis quibusdam docuit.
- 2. Schulnachrichten über das Jahr 1860/61 vom Director.

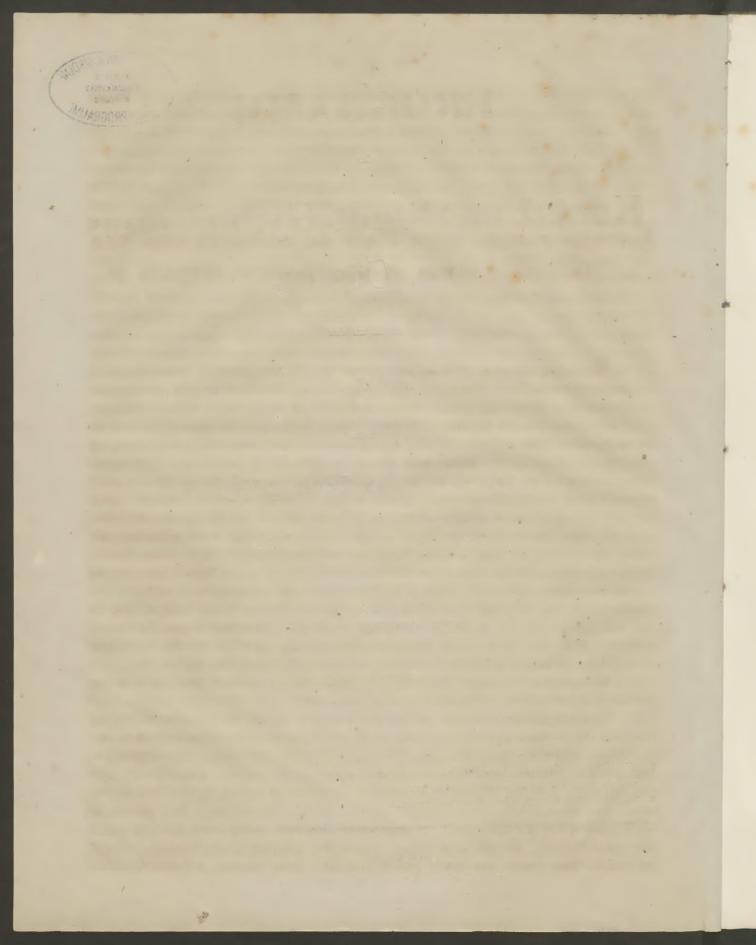

# Narratio eorum, quae Plato de animi humani vita ac statu ante ortum et post mortem corporis in mythis quibusdam docuit.

Duobus omnino modis Plato usus est, quibus, quae de rebus divinis et humanis cogitaret, eloqueretur. Alter est λόγος, alter μῦθος. Quae quidem notiones inde ab eo tempore, quo λογογράφοι exstiterunt, a scriptoribus Graecis opponi solent, ita, ut λόγος veram rerum narrationem, μύθος fictam significet. Ratio, quae in Platonicis dialogis λόγοις intercedit cum μύθοις, ejusmodi est, ut illis philosophum audiamus dialectica subtilitate hoc vel illud indagantem ac disputantem, his contra poetam divino quodam ingenio quae cernere et videre non possumus paene in conspectu animi ponentem. Atque vis quidem poetica non minime conspicitur in ea arte, qua scenam quasi, ubi fabula agitur, ita depingit, ac singula quaeque effingit, ut oculis ipsi cernere videamur. Attamen tantum abest, ut mere ficta mythi contineant, ut maximi momenti sint ad cognoscendas philosophi sententias. Etenim omnia, quae mythorum involucris tecta traduntur, certis quibusdam sententiis superstructa sunt, quas tamquam firmissimas Plato amplectebatur. Quin etiam nonnullis mythis fundamenta quasi jaciuntur, quibus disputatio nititur, velut eo, qui in Phaedri initio est. Ad mythorum consilium, quod attinet, exquisita doctrina disputavit Dr. Jul. Deuschle in opusculo: Die platonischen Mythen, insbesondere der Mythus im platonischen Phädrus, Hanau 1854, ubi pag. 21 haec dicit: "Indem sie (die mythische Darstellung) die Begriffe unmittelbar in ihrer Zusammengehörigkeit fixirt, wird an die Stelle der Gedankenentwickelung gleich die ontische Anschauung selbst gesetzt, in welche genetische Entwicklung umzuwandeln, Zweck alles Mythus ist.

De argumento vero omnino dicendum est, permulta mythis contineri quae ratione quidem postulantur, dialectice vero investigari et cognosci non possunt.

Ejusmodi imprimis sunt quae pertinent ad vitam animi. In qua vita fere totius philosophiae Platonicae vis ac natura versatur; nam omnis studii, quo Platonicus philosophiam amplectitur, cardo quasi est recordatio idearum ante ortum corporis jam ab animo spectatarum. Operae igitur pretium esse mihi videbatur, animi vitam ante ortum est post mortem corporis, qualis Phaedri, Gorgiae, Phaedonis, X Politiae libri mythis depingitur paucis narrare, ita quidem, ut, quae Plato diversis aetatis annis animo effinxit, breviter comprehenderem. Quod eo melius facere licet, quoniam illi mythi, quamvis singuli quique fere totam animi vitam adumbrent, certam tamen quamdam partem prae ceteris illustrent. Carptim igitur narravi, animum jam, antequam corpus humanum intraverit, una cum diis beate vixisse, tum vero de caelesti domicilia in terram decidisse, post corporis seces-

sionem judicio vel condemnatum vel periculo liberatum abire in ea quae cuique conveniant loca, inde certo quodam tempore exacto rursus corpus induere, quo trito iterum et iterum eundem vitae cursum perficere. In quibus narrandis et non parvi pendendam esse putavi formam poeticam, et sententiarum philosophi enucleandarum, quantum paucis fieri potuit, rationem habui.\*)

Ita autem spero facillime fore ut id quod propositum est, assequamur, si totam animi historiam distribuerimus in quatuor partes, quarum prima narrabitur vita caelestis ante ortum corporis
acta, altera judicium animorum post mortem corporis, tertia status eorum medius, quarta vitarum
novarum electio.

Atque primum quidem dicendum est

#### I. de vita animorum caelesti ante ortum corporis acta.

Cuius cognitionis unus maxime fons praesto est, ex quo eam percipiamus, mythum dico, qui in Phaedro legitur. Continetur hic mythus altera Socratis oratione, illa, qua omnes verae eloquentiae numeros explet. Est omnino de furore, cujus duo Plato genera distinguit, alterum humanum, insaniae morbum, alterum divinitus immissum. Hujus quattuor enumerat species: divinationem, expiationes, poëticam, amorem divinum, quem quidem copiosius illustrat. Hoc furore qui corripitur, maximo desiderio teneri dicitur idearum, ut hoc Platonico vocabulo utar, et sibimet ipsi et qui furore eum complevit puero dilecto instaurandarum. Ideoque beatissimos reddere homines talem furorem ad demonstrandum Plato sibi proposuit. Quae demonstratio quomodo procedat optime cognoscere licet ipsius Platonis verbis, quibus singulae mythi partes inscribuntur. Ac primum quidem immortalitate animi ex propria animae universae vi ac natura demonstrata, imaginis cujusdam integumento animi species describitur. Quo facto causa profertur, cur animus, quamvis immortalis sit, mortale tamen animal factus sit. Tum agitur de alis, quarum vi et efficacia fieri possit, ut animus deos caelestes sequatur, quum ii totum mundum perlustrent et quum intra tum extra caelum beatissimis spectaculis fruantur. Quibus amissis animus de proprio domicilio delabitur et corpore induitur. Cujus post mortem, quae animo accidant obiter tantum tanguntur. Sequitnr denique amoris divini descriptio, quae quidem ad nostram rem non pertinet.

Jam locum ubi caelestis animi vita degitur ita describamus ut quantum fieri potest dilucide exstet et emineat.

Ac primum quidem globosum Plato caelum animo finxit.

Ita ne statuamus, non impedit, quod fornice quodam  $(\delta\psi i\delta h)$  locus, qui intra caelum est, ab altero caelum excedente, terminari dicitur, si modo aetherium illum terminum animo cogitamus. Minus etiam obstat, quod animi dicuntur in caeli dorso stare, si modo loquendi usu non fallimur, quo  $v\tilde{\omega}\tau ov$  significat superficiem. 1)

\*) Qui hanc rem accuratius persequi volent vel maxime delegandi sunt ad Dr. F. Susemihlii opus nuper editum: Die genetische Entwicklung der platonischen Philosophie I. 1855. II. 1857. 1860. Leipzig. Teubner.

<sup>1)</sup> Haec dicta sunt contra ea, quae O. F. Gruppius disputavit in libro: Die kosmischen Systeme der Griechen p. 18. ubi haec scripsit: "Der Himmel ist gedacht als eine über die Erdscheibe gestürzte Glocke, welche den Luftraum unter sich trennt von dem, was drüber ist," et paullo infra: "Die Wölbung ferner ist ein fester Körper, etwa Krystall, so dass eben hier bei Platon vom "Rücken des Himmels" die Rede ist, auf welchem gestanden und gewandelt werden kann, ähnlich wie man auf dem äussern Dach einer Kuppel steht und wandelt." Quod quidem ne viro doctissimo credamus, impediunt ea Platonis verba, quibus narrat, eorum animorum, qui optime deos sequuntur, aurigam caput extulisse in locum caelum excedentem elatumque eaeli circuitu circumferri 248 A. cf. omnino quae Stallbaumius hac de re disseruit in programmate, qui inscribitur "Diatribe in mythum Platonis de divini amoris ortu", Lipsiae 1854, imprimis de usu illo loquendi p. 18.

Videtur igitur Plato fere eandem sibi animo finxisse mundi imaginem, atque Homerus, cui constat caelum simile visum esse fornici aheneo, terrae tamquam disco superimpositum, Atlante altis columnis suffulciente. Revera tamen alia omnia probavit.

Haec sufficient de caelo. Nunc ad terram descendamus, in quam alis amissis animi delabuntur. Et hanc quoque Platonem globosam animo finxisse, quamvis hoc non aperte dicatur, non est cur dubitemus. Sed quo loco sitam cogitaverit magna quaestio est.

Quae quidem inde maxime pendet, quid statuendum videatur de deorum domo, unde Vesta sola remanente duodecim magni dii animorum coetu comitante per universum caelum ambire, tum vero in summum, qui est sub caelo, fornicem ascendere dicuntur. De hac deorum domo, quid vir egregius, qui vel maxime hac de re audiendus est, statuerit, Boeckhium dico, ex ipsius verbis cognoscas, quae fecit in opusculo: De Platonis systemate caelestium globorum etc. ubi in pag. XXIX. sic scripsit: "Prima occurrit deorem sedes, in qua sola Vesta remanet. Statim agnoscimus hic Εστίαν sive Λιος φυλακήν, in medio mundo positam et abs terra diversam, quam igneam Philolaus dicit: terra enim ipsa haec Vesta esse nequit, quum dii omnes animaeque inde veniant, et eae quae ipsius veritatis splendorem ferre nequeant in terram alio plane loco collocatam, decidere ferantur." Idem fere in alio libro: Philolaus des Pythagoreers Lehren pag 106. B. protulit. Ac sane concedendum erit, Platoni, quum supercaelestem locum animo cogitaret, Philolai Olympum obversatum esse, in quo hic (Phil. pag. 98.) Stobaeo teste τῆν εἰλιαρίνειαν τῶν στοιχείων, hoc est, Boeckhio interprete, purum aliquid et infinitum omnium rerum principium, quod restabat neque ad mundum fabricandum adhibitum erat, situm esse finxit. Ita tamen Plato Philolai sententiam suae ipsius accomodavit, ut loco τῶν στοιχείων ideas collocaret.

Facile inde concluditur Platonem etiam, quum Vestae mentionem injiceret, Philolai doctrinam de igne centrali, quae omnino Pythagoreorum erat,<sup>2</sup>) in mente habuisse. Attamen hanc ad rem quod attinet Platonem cum Pythagoreis nullo modo facere potuisse, apparet. Etenim Pythagorei ignem centralem finxerunt inter hanc terram et terram ei oppositam  $(\mathring{a}v\tau i\chi \vartheta wv)$  situm; finxerunt non modo caelum, quod  $\mathring{a}\pi\lambda av\tilde{\eta}s$  vocatur, sed etiam terram circumferri. A qua posteriori sententia quam alienus Plato fuerit ipse Boeckhius, retractans, quae in opusculo modo laudato disputaverat,<sup>3</sup>) dilucide demonstrat in libro, qui inscribitur: Das kosmische System Plāto's.

Verumtamen si Plato non potuit non, quin a Pythagoreorum sententia decederet, quid obstat, quominus statuamus Platonem jam in hoc dialogo eam sententiam amplexum esse, quam in Phaedone paullo post Phaedrum edito aperte eum profitentem audimus? Id obstare B. contendit, quod in terram animi delabi dicantur ideoque deorum domum in terra sitam informari non posse. Certe in nostra terra sita esse non potest, neque Stallbaumio viro doctissimo crediderim de Olympo Homerico tamquam deorum domo Platonem cogitasse ad vulgarem opinionem se accomodantem. Potius deorum domum in regione aetheria sitam esse statuit, in supera illa terra, quam insigni ornatu depingit in Phaedone pag. 109. C. squ. Immo vel maxime ut ita statuamus cogimur ea conditione demta, qua sumpta non sine omni veritatis specie creditur, Platonem quam in Phaedro amplexus sit sententiam in Phaedone subito mutasse, quamvis in hoc dialogo quae de terra dicit ita

<sup>2)</sup> Teste Aristotele de caelo II., 13. Οἱ Πυθαγόρειοι ἐπὶ μὲν τοῦ μέσου πῦρ εἶναί φασιν ὁ Διὸς φυλακὴν ὁνομάζουσι.

<sup>3)</sup> de Plat. syst. p. XXXI.

<sup>4)</sup> l. c. p. 20. dicit: "Quamobrem deornm domum, quam Vesta servat, juxta terram vel potius in ipsa terra posuit, priscos secutus poetas, qui Olympum terrae admovissent propius ac deos hominibus propinquiores habitaro coegissent,"

proferat, quasi priore etiam tempore eandem jam sententiam firme tenuerit.<sup>5</sup>) Nimirum hanc dixi conditionem, qua Schleiermachero auctore ponitur, Phaedrum utpote ingenio quasi luxuriante scriptum primum fuisse fructum, quo Plato Socratis disciplinam amplexus sit.

Quae sententia tamen stare amplius non potest, sed alteri debet cedere, quae verior jam inventa est. Secundum eam Plato ex primis itineribus quae in Italiam, Aegyptum fecit, redux factus, quum in Academia docere inciperet, Phaedrum scripsit, id quod a viro de Platone eximie merito C. Steinhartio<sup>6</sup>) ita demonstratum rationibusque confirmatum est, ut nemo opinor quidquam desideraturus sit. Nostro igitur jure Deorum domum informamus nobis in supera terra sitam, in qua aperte Plato dicit ipsos deos versari. Ut rationem qua Plato mundi partes disposuissse et animorum per eas motus sibi informasse videtur sub unum conspectum vocemus, juvabit figuram describere.



Id tantum discriminis intercedit inter hanc et quam Boeckhius delineavit figuram, quod hic in medio mundo terra sita est, fixa et immobilis, in Boeckhii autem medium mundi locum tenet ignis centralis, circa quem et terra et cetera omnia corpora mundana circumferuntur. Attamen hic ut illic tres habemus universi plagas, supremam, quae est extra mundum sensibus subjectum, mediam, quod caelum vocatur, infimam sublunarem.<sup>7</sup>) Quam postremam collocamus supra terram (A), terminatur circulo B C D; hoc simul superficies superae terrae indicatur in cujus quavis regione Deorum domum ponere licet. Inter eum et circulum E F G caelum esse statuimus. Haec caelestis regio fornice illo lucido h. e. circulo E F G secernitur a loco supercaelesti. In caelo igitur (inter circulos B C D et E F G) animorum turba comitante dii circumferuntur et vagantur. Quodsi in H deorum domum ponimus, inde ad summum fornicem (orbem E F G) perveniunt eumque excedentes caeli dorsum assequuntur, quod in quovis orbis E F G loco situm informare licet.

Haec sufficiant de loco. Restat ut pauca moneamus de temporis ratione, cujus immensum fere et quod vix cogitari possit spatium Plato prospicientes nos facit. Complectitur enim decem millia annorum. Quod quidem totum temporis spatium rursus dividitur in decem partes, (περίοδοι)

<sup>5)</sup> Illos maxime locos in mente habeo, quorum alter legitur p. 108. D. ubi Simmias is quidem Philolai discipulus, a Socrate petit, ut suam quam de terra teneat sententiam proferat. Tum περὶ γάρ τοι, inquit S., τῆς γῆς καὶ ἀυτὸς πολλὰ δὴ ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα, ἄ σε πείθει alter paullo infra legitur: Πέπεισμαι τοίνυν—ἐγὰ, ὡς πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν ἐν μέσφ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῆ δεῖν μήτε ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν etc. quo loco quis non videt, obiter tantum tangi, terram in medio mundo sitam esse, quasi ea de re dubius quisquam omnino esse non possit?

<sup>6)</sup> In praefatione Mülleri versioni germanicae operum Platonicorum praemissa vol. I. pag. 26. squ.

<sup>7)</sup> Has plagas respondere tribus quas Philolaus animo finxit plagis (διακόσμοις): Olympo, mundo (κόσμφ) sive regioni quae est sub Olympo, caelo denique (οὐρανῷ), iisque mentem, animam, corpus congrua esse praeclare Boeckhius demonstravit.

quae millenos annos continent. Quo tempore exacto<sup>8</sup>) omnes animi ad propria sua domicilia, ad deos <sup>9</sup>), redire dicuntur, iis exceptis, qui in hac terrestri vita vere philosophati ter eandem vitae sortem sibi delegerunt. Iis enim tribus annorum millibus praeteritis ad deos redire licet.

Talia temporis spatia etiam generationes (yevéceus) a Platone vocantur. Fertur enim omne tale spatium incipere a vitarum electione, qua facta animi nova corpora induant. Decem autem talibus periodis animorum vitam et historiam voluit perfici et absolvi. "Scilicet 11) numerus decimalis Pythagoreis erat perfectionis et harmoniae absolutae symbolum propterea, quod unitas et conjunctio est omnis quasi conjunctionis; est enim conjunctio numeri quinarii duplicis, hic vero conjunctio est numeri paris (numeri binarii) et imparis (ternarii). Numerus decimalis igitur omnis perfectio et absolutio est, quapropter, si cursum suum perfecerit, in se ipse revertitur i. e. ad unitatem redit,

Jam eo pervenimus, ut ipsum drama quasi spectare possimus. Ac primum quidem se offert animorum cum deorum pompa circuitus. Animos igitur et divinos et humanos bigis alatis videmus vehentes, aurigis binos equos moderantibus. Humanorum animorum equi mixti esse dicuntur, alter bonus, aurigae obtemperans, alter malus, semper aurigae repugnans; divinorum contra equi ambo prorsus boni sunt. Jam Jove duce, curru alato vehente, dii, exercitus instar in duodecim partes divisi, animorum humanorum iis, qui volunt et possunt, comitantibus, permeant totum caelum, ubi perpulchrum spectaculum iis praebetur. Identidem vero caelum excedentes consistunt in caeli dorso, unde veritatis campum spectare licet. Ibi aspicere licet ipsam pulchritudinem, ipsam justitiam, ipsam temperantiam non eam, quae oriatur, sed quae maneat in aeternum immutabilis, omnes denique sempiternas rerum ideas. Quarum quidem aspectu dii beatissimi fruuntur tamquam proprio suo pastu. Animus vero humanus totus quidem beatissimo illo spectaculo frui non potest; aurigae tantum caput licet efferre, eoque elato animus circumfertur caeli circuitu. Ad evolandum vero pennae maxime adjuvare dicuntur, quae quo magis optimo idearum pabulo nutritae augeantur et crescant, eo magis semper valent ad elevandos animos in acclivi illa via, qua dii caelestes ad idearum spectationem ascendant. Ii vero animi, qui deorum volatum non amplius assequi possunt, de proprio suo domicilio decidunt in terram, ubi corpora induunt.

Jam paucis, quae philosophus hoc mytho de animorum statu et conditione, vita caelesti, lapsu denique statuerit, nobis ob oculos proponamus.

Quivis videt firmam Platonis sententiam fuisse, animum et ante ortum corporis vixisse et post ejus mortem victurum esse. Porro pro certo ponitur animis humanis adeoque perfectissimis corporeum quiddam adhaerere<sup>12</sup>). Proximum, quod nobis statum et conditionem animi considerantibus ultro se offert, triplex illa ejus divisio est, eadem quidem, cui Plato in III. et IV. Politiae libro totum reipublicae aedificium superstruxit. Qua quidem et divinis et humanis animis tres illas partes tribuit: rationem (vovs) quae aurigae, iram  $(\vartheta v\mu os)$  quae alteri equo bono, cupiditatem

<sup>8) 248.</sup> C. εἰς μεν γὰς τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἡ ψυχὴ ἐκάστη οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν μυςίων. οὐ γὰς πτεςοῦται πρὸ τοσούτου χρόνου πλην ἡ τοῦ φιλοσοφοῦντος ἀδόλως ἢ παιδεςαστήσαντος μετὰ φιλοσοφίας. αὖται δὲ τρίτη πεςιόδω τῆ χιλιετεῖ, ἐὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον οὕτω πτεςωθεῖσαι τρισχιλιοστῷ ἔτει ἀπέρχονται.

 <sup>9)</sup> i. e. ad stellas, ubi, priusquam in terram decidant, animi degunt vitam.
 10) 249. B. τῷ δὲ χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφικνοῦμεναι ἔπὶ κλήρωσιν τε καὶ αῖρεσιν τοῦ δευτέρου βίου etc.

Verba sunt Astii in editione Phaedri pag. 307, sub fine. Conferre jubet hac de re Holstenium ad Porph. (II. 123.) p. 24. squ. Rittershus. pag. 24.

<sup>12)</sup> pag. 246. B. τὸ πτέρον κεκοινώνηκε δέ τη μάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ Θείου. Eadem de causa animi de caelo lapsi dicuntur terreni corporis (γηΰνου σώματος) participes fieri.

(ἐπιθυμία) quae malo equo respondet. Et hic quidem primum ea tripartita animi divisio nobis occurrit, quum antea rationali animi parti  $(\tau \tilde{\varphi} \ \lambda o \gamma \iota \sigma \tau \iota \chi \tilde{\varphi})$  illico irrationalem  $(\tau \tilde{\sigma} \ \tilde{\alpha} \lambda o \gamma o v)$  opposuerit. Medium igitur inter has duas animi partes iram posuit. Bene vero notandum est Platonem in hoc mytho tres illas partes animis jam tribuere priusquam humanum corpus induerint. Quod Deuschle contendit factum esse natura mythi<sup>13</sup>). Tales animos Plato narrat quum totum caelum permeare, tum ad supercaelestis regionis spectationem undecim deos comitantes, undecim factis agminibus, ascendere.

Multum est quaesitum, quinam sint illi duodecim dii. Alii igitur, in quibus Astius Creuzerus, censuerunt Platonem de signis zodiaci ac duodecim anni mensibus, quorum antistites ab Aegyptiis culti inde ad Athenienses pervenerint, cogitasse. Quam sententiam Stallbaumius in opusculo supra laudato pag. 21. squ. et docte explicavit et refutavit. Ipse vir doctissimus iis suffragium adjicit, qui Platonem de "corporibus mundanis" cogitasse volunt, i. e. de stellis. Quod ita esse, ego quoque persuasum habeo. Nam omnia iis optime conveniunt, quae diis coelestibus tribuit, velut quod p. 252. C. statuit, omnes moveri κατὰ τὴν τάξιν, ἦν ἕκαστος ἐτάχθη. 247. A. ubi omnes dicit omnia περιπολεΐν 14) et ξυμπεριφέρεσθαι et ξυμπορεύεσθαι 248. A. 249. C. Quae optime etiam consentiunt cum iis, quae in Timaeo corporibus mundanis tribuuntur. Creati igitur sunt dii et bene discriminandi a summo illo deo, omnium rerum auctore. Illos apparet corporeos esse, hunc vero summum deum ne quis animo effingat tamquam animal quod habeat animum et corpus Plato cavere jubet.15). Rationem tamen, qua duodecim deorum caelestium numerum explicare conatus est, neutiquam mihi probavit. Etenim in incerti cujusdam scriptoris 16) fragmento nixus praeter orbem stellarum fixarum. qui Jovi tribuendus sit, et terram, in qua Vesta remanserit, sphaeras (τάξεις) aetheris, aëris et aquae stellarum errantium orbibus adjiciendas esse censuit. Equidem potius tenuerim, quod Krischius in programmate, de Phaedro Platonico scripto, demonstrare conatus est, qui p. 63. haec dicit: "zwischen dem Mond und dem Fixsternhimmel ist der Tummelplatz für die strebenden Seelen." Causam vero, cur Plato duodecim deos caelestes effinxerit, eo contineri persuasum habeo, quod duodenarius numerus congruens est opinioni populari, cui Plato se in mythis fere solet accommodare. Imprimis enim Athenis duodecim summos deos cultos esse tradit Paus. Att 3, 2. Omnino vero in deorum caelestium circuitu Homerum ei ob oculos versatum esse, et veteres et recentiores interpretes viderunt. Nam eodem fere modo Plato deos caelestes caelum permeantes et ad dapes ascendentes facit, quo Homerus cantat deos Jove duce de Olympo descendisse et in Aethiopiam profectos esse II. a. 423. most sincernal similar sating otto and one sees most sation

Ζεὺς γὰο ἐπ' Ωκέανον μετ' ἀμύμονας Λίθιοπῆας Χθίζος ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ' ἄμα πάντες ἔποντο Δωδεκάτη δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὐλυμπόνδεν.

Eosdem H. a, 493. redisse narrat his versibus:

'Αλλ' ὅτε δὴ δ'ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ' ἡώς Καὶ τότε δὴ πρὸς Ὀλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰἐν ἐόντες Πάντες ἅμα, Ζεὐς δ' ἦοχε.

and the state of t

<sup>14)</sup> cf. Tim. pag. 946. A.

<sup>15) 246.</sup> D. άθάνατον δὲ οὐδ' ἐξ ένὸς λόγον λελογισμένου, ἀλλὰ πλάττομεν, οὕτε ἰδόντες οὕτε ἰκανῶς νοήσαντες θεόν, ἀθάνατόν τι ζῶον, ἔχον μὲν ψυχὴν, ἔχον δὲ σῶμα, τὸν ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα ξυμπεφυκότα.

ap. Phot. cod. CCXLIX. pag. 439. ed. Beck. cf. Jambl. vit. Pythag. vol. II, p. 108. ed. Kiessling.

En habes Jovem ήγεμόνα θεών reliquosque deos sequentes, ut apud Platonem legimus: τῷ δ' ἔπεται στρατιά θεῶν et illud κατά δαῖτα ad verbum fere Pl. repetit dicens πρὸς δαῖτα τε καὶ ἐπὶ θοινήν, ita ut Homerum videatur carpsisse17) Pervenimus jam ad eam quae vel maxime huc pertinet spectationem idearum, quarum doctrinam hic primum eo modo videmus prolatam, quo posteriore tempore, quum perfecta illa fere et absoluta esset. In prioribus enim dialogis nationes universales, quarum doctrinam Socrates nota illa via ac ratione discipulos docuit, se cum colloquentibus inculcavit. Hic primum aperte tamquam plane secretas a rebus quae sub sensus cadant, ideas posuit, rerum sensibilium, ut hoc verbo utar, aeterna exemplaria. Harum idearum spectatione beata cum voluptate deos et qui altiorem eorum volatum consequi possunt animos oblectari censuit eodem fere modo quo Christiani et maxime medii aevi, qui mystici vocantur, dei spectationem omnium voluptatum beatissimam putant. Sed uni aurigae capite elato ideas aspicere licet; aperte igitur hic rationem discriminat a ceteris animi partibus. Porro statuit ex hac idearum spectatione animorum fortunam prorsus pendere ideoque hanc spectationem summum esse finem ad consequendum omnibus propositum. Etenim animi humani secundum Platonem omnes indolem habent idoneam qua ideas aspiciant, pronam tamen ad corruptionem. Jam sunt, qui ea corruptione non correpti semper deos sequantur et beata cum voluptate idearum spectatione oblectentur. Si vero cupiditas et prava voluptas, quam deformi altero equo significare voluit, meliori animi parti repugnat, ita ut impediatur quominus cum diis ascendat in beatissimam illam sedem et ideas aspiciat, animus, pennis amissis, in terram delabitur et corpus induit18). "Pennis enim natura ea vis innata est, ut animam sublime ferant ad locum supercaelestem." Quocum plane convenit, quod ideis quam maxime instauratis lapsorum animorum pennae denuo crescere dicantur. Pennis igitur amor significatur et studium, quo elatus ad res divinas animus res corporeas aversatur, scientiam contra, qua vita beatissima cernitur, quam maxime appetit. Ipsa vero causa, cur animi decidant in terram, quae sit, admodum difficilis est quaestio. Fuerunt qui putarent Platonem diversas ejusdem rei easque sibi repugnantes protulisse19). Juvat afferre quod Deuschle (l. l. p. 26.) hac de re statuit. "Jener Uebergang (der Seele in die Leiblichkeit) lässt sich schlechthin aus dem reinen Wesen der Seele nicht erklären und doch muss es der Seele eigne Schuld sein. Nur ist es, und das ist auch platonisch, keine sittliche, sondern eine intellectuelle Schuld, da sich das Sittliche überhaupt ins Intellectuelle und seinen Gegensatz auflöst. Welcher Art nun speciell die Schuld sei, sagt Plato nicht, die Worte: xat Turi συντυχία χρησαμένη λήθης τε καὶ κακίας πλησθεΐσα βαρυνθή führen absichtlich rasch über diesen Punct hinweg. Daher wird man sich vergeblich abmühen nach einem sicheren Erklärungsgrunde." Horum vero animorum duo sunt genera, quorum altero ii continentur, qui aurigae caput tum extollunt, tum submergi coguntur ideoque partim tantum ideas conspicantur; alterum genus eorum est, qui mali aurigae causa quantumvis idearum spectationem appetentes conspicari tamen non possunt, quamobrem opinione recta tamquam pabulo fruuntur. Hos tamen priore aliquo tempore jam ideas conspicatos esse credamus oportet. Nam pluribus locis Plato dicit, animos, nisi aliquid certe veri conspicati sint, humana corpora induere non posse. 20) Cujus rei causa co con-

<sup>27)</sup> cf. Steinhart, Einteitung zum Phädr pag. 82. 171. Anm. 84.

 <sup>246.</sup> C. η δὲ πτερροουήσασα φέρεται ἔως ἀν στερεοῦ τινος ἀντιλάβηται.
 19) cf. Steinhart I. c. S. 84 Zeller Gesch. der griech. Philos. S. 263.

<sup>20) 249.</sup> Β οὐ γάρ μήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήθειαν εἰς τόδε ἥξει τὸ σχῆμα. Illud ἀλήθειαν ne quis putet etiam opinione recta contineri referre juvabit quod paullo infra sequitur 249. Ε. καθάπερ γὰρ εἴρηται, πᾶσα μεν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὅντα ἢ οὐκ ἄν ἦλθεν εἰς τόδε τὸ ζῶον. cf. 248. C.

tineri dicitur, quod quicumque animus in corpus humanum abeat, is universales notiones formare h. e. recordatione instaurare possit plane oporteat<sup>21</sup>). Omnes vero animi, qui hanc in terra vitam agunt, corrupti ac remoti esse dicuntur a pristino et perfecto suo statu<sup>22</sup>), quem talem Plato sibi informavit, in quali animus commorans, ceteris duabus partibus rationi in pulcherrimum concentum obtemperantibus, tranquille eo, quod nobiliori ejus parti conveniat, pabulo fruatur. Jam qui plurimum viderint in sincerae aeternitatis domicilio, in philosophorum corpora veniunt, qui minus viderunt, in inferioris generis corpora. (Cf. de hac re Deuschle I. I p. 26.) De statu autem animorum corporibus indutorum quid Plato censuerit, vulgo notum est. Sufficiat unum hujus mythi attulisse locum, ubi aperte sententiam suam prodit. Legitur in pag. 250. C. καθαφοί ὅντες καὶ ἀσήμαντοι τούτου δ νῦν σῶμα περιφέροντες ονομάζομεν, οστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι 23). Jam liceat finem facere disputandi de caelesti animorum vita et transire ad cam quam post mortem corporis agant vitam. Quae plane suspensa est secundum Platonem ab hac vita. Prout enim quisque vel honestius et justius vel inhonestius et injustius hanc vitam transegit, vel melior vel pejor omnes fortuna expectat post mortem. Nam omnium quae fecerunt justissimum fit judicium.

#### II. De judicio mortuorum. dis ascendot in bentissimam illam acdem et ideas aspiciat, animus, pensis andecis, in tetrant di

De judicio mortuorum, cujus in Phaedri mytho obiter tantum mentio injicitur 24), copiosius agitur epilogis Gorgiae et Politiae. Quos quidem deinceps considerare juvabit, quo magis appareat, quid scriptor Gorgiae, quid reipublicae de eo cogitaverit. Et prioris quidem (pag. 523 — 524. B.) huc fere redit argumentum.

Homerum testem adhibens Plato narrat Jovem, Platonem, Neptunum imperium a patre concessum inter se divisisse. Semper vero valuisse et usque valere legem quamdam, qua justum quemque et pium post mortem in beatorum insulas profectum ibi beate vivere, injustum vero et impium in Tartarum demissum ibi poenas luere statuatur. Saturno tamen regnante ac nuper etiam, qui in ejus locum successit Jove, judices fuisse viventium corporibus humanis indutorum viventes, qua de causa falsa judicia esse facta. Qua de re questurus Plato jam dicitur e beatorum insulis profectus cum curatoribus 25) Jovem adiisse. Cui querenti Jupiter aperit consilia, jam diu, antequam ea de re certior sit factus, capta, quibus finem sit facturus falsorum judiciorum. Primum igitur. quum adhuc homines sciverint, quo die sibi moriendum esset, se Prometheum jam jussisse efficere aliquo modo, ut diem supremum ne praesentiant. Porro nudos animos (sc. corporibus)26) a judicibus et ipsis nudis esse judicandos ita, ut nihil impedire possit, quominus judices eos penitus in-

22) 250. Β. ην ωργιάζομεν ολόκληροι μέν αὐτοὶ ὄντες.

26) cf. Steinh, II. S. 386, f.

<sup>21) .249.</sup> C. δεῖ γὰς ἄνθοωπον ξυνιέναι κατ εἶδος λεγόμενον etc.

<sup>23)</sup> ludit Pl. voce ἀσήμαντοι, eorum sententiam respiciens, qui σώμα putaverunt esse σήμα, quoniam ter-

restris vita potius mors dicenda esset. cf. Susemihl I. pag. 107. Anm. 173.

24) 249. A. κριθεῖσαι δὲ αἱ μὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν, αἱ δ'εἰς τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς δίκης κουφισθεῖσαι διάγουσιν ἀξίως οὖ ἐν ἀνθρώπου εἴδει έβίωσαν βίου.

<sup>25) 523.</sup> B. ότε οὖν Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ ἐκ μακάρων νήσων ἰόντες etc. ad vocem έπιμεληταί scholiastes animadvertit: είσι δε δαίμονες χολαστιχοί και καθαρτιχοί και τελεσιουργοί.

spiciant. Judices vero se jam filios suos Asianos Minoem et Rhadamanthum, Europaeum Aeacum fecisse, post ipsorum mortem judicaturos in prati triviis<sup>27</sup>).

Quid veritatis Plato huic epilogo tribuerit, apparet ex iis verbis, quae ejus initio Socratem loquentem facit. Qui ibi profitetur se perpulchram et veram quidem narrationem  $(\lambda \acute{o} \gamma o v)$  prolaturum esse. "Pro veris enim" inquit, "tibi (Calliclem alloquitur) quae dicturus sum, dicam." Eodem modo narratione finita: "haec sunt," inquit, "o Callicles, quibus tanquam veris firmam habeo fidem." Exeunte vero dialogo aperte dicit, id quod epilogo protulerit, nihil aliud esse nisi quod pro vero cognoverint tres sapientissimi viri secum colloquentes, ita, ut epilogus tamquam totius dialogi summa ei adjunctus esse videatur<sup>28</sup>). Quae quidem tantum ad ea esse referenda, quae philosophus suis rationibus ductus vera esse statuit, non ad mythi involucra, vix est quod moneam. Jam illa quaenam sint paucis dispiciamus.

Ac primum quidem pro certo posuit immortalitatem animi, quippe qua non sumpta de judicio mortuorum ne sermo quidem esse possit; non nominatim tamen ejus mentionem injicit. Porro posuit mortem esse secessionem animi a corpore; omnis vero concretionis mortalis expertem haudquaquam Platonem animum, injustorum certe, sibi informasse, non exinde solum concluserim, quod animos eorum narrat cicatricibus et vibicibus ob flagitia patrata conceptis obrutos, sed ex eo maxime quod alio loco insanabiles peccatores lacerari aliisque ejusmodi poenis affici dicuntur. Id ipsum vero, judicium justissimum omnes homines post mortem exspectare, Plato si quid unquam habuit persuasissimum, rationibus ductus, quae in philosophia morali nituntur29). Nam primum illud ex dei summi justitia consequitur. Etenim quamvis ipsa virtus, si cum vitiositate comparatur, sua praestantia ita eluceat, ut externa bona ne respiciat quidem ideoque fieri non possit quin justus beate vivat, quamvis injusto contra vitiositatis poenae hic jam luendae sint, siquidem quicumque injuste vivat, beate vivere non possit, saepissime videatur tantum beate vivere: tamen convenit dei justitiae divinis etiam praemiis justos donare, miseria quam maxima malos afficere et quam hac in vita desideramus aequam praemiorum et poenarum proportionem post mortem efficere. Saepe enim si externam felicitatem spectamus, vitae usu atque experientia comperimur bonis male, bene malis esse 30). Hinc in Phaedone Plato "lucrum sane," inquit, "pravis fuerit, si morte animus ejusque pravitas simul cum corpore interiret". Alio modo e dei summi providentia concluditur judicium mortuorum esse. Secundum providentiam enim deus quum omnia ita constitueret ut perfectiora usque

<sup>97)</sup> hunc locum Virg. Aen. VI. 540. his verbis describit: Hic locus est, partes ubi se via findit in ambas; Dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, Hac iter Elysium nobis; at laeva malorum Exercet poenas et ad impia Tartara mittit.

Nobis de loco disputandum erit, si ad reipublicae epilogum processerimus.

<sup>28)</sup> cf. Susem. p. 109. Ann. 174. "Ironie oder Geringschätzung liegt wohl in dieser ganzen Einkleidung des Hörensagens und dessen, was damit zusammenhängt, nicht, wie Herm. Schmidt crit. Comment. zu Platos Phaedon I. Hälfte 1850 gegen Böckh. erinnerte. De re quae intercedit huic mytho cum Menonis et Protagorae cf. Sus. p. 103.

<sup>29)</sup> De nexu hujus sententiae cum toto Gorgiae argumento egregie Steinh. 3, 161 dicit: Die Idee der ewigen Vergeltung steht in der genauesten Verbindung mit der Idee der durch die ganze sinnliche und natürliche Welt herrschenden Harmonie, indem beide den Haupttheilen der wahren Staatskunst entsprechen. Die Gesetzgebung findet ihr Urbild und ihre höchste Bewährung in den Gesetzen, durch welche das Universum regiert wird; die Rechtspflege — ist ein Ausfluss Jener ewigen göttlichen Weltordnung, welche die unsterbliche Seele auch nach dem Tode noch die Folgen ihres irdischen Thuns empfinden lässt.

<sup>30)</sup> cf. Politia X. p. 613. B. C. D. E. cf. legg. X. p. 905. A. B. Hanc gravissimam sententiam ad demonstrandum Plato sibi proposuit in Pol.: virtutem homini unice esse expetendam ideoque beate vivere non posse nisi qui virtuti studeat. cf. Morgensternii de Platonis republica commentationes tres. Halis Sax. 1794.

fierent, hominibus tamquam summum finem proposuit morum emendationem. Quem homines, dum hanc vitam agunt, in quam animus velut in exilium missus est, ostreae instar corpore inclusus, tantum abest ut consequantur, ut plurimi corporis contagione polluti vitiisque obruti ex hac vita decedant, pauci tantum ideis magis magisque instaurandis animisque usque a corporis communione sevocandis deo similiores fiant. Attamen ceteri quoque omnes quam maxime sunt adjuvandi ut propius accedant ad finem sibi propositum. Quod hoc uno tantum modo fieri potest, ut quae eorum morbo conveniat medicina iis praebeatur h. e. ut poenas quas decet luant. Constans enim haec Platonis sententia fuit, qua statuebat omnes juste immissas poenas ei uni consilio inservire, ut meliores, qui luerent, redderentur, certe quidem sanabiles 32). Nam duo impiorum genera discriminat, alterum eorum, qui poenis meliores reddi possint, sanabilium, alterum insanabilium, quibus ipsis neque poenae neque aliud quidquam mederi possit, qui tamen poenis quam acerbissimis luendis alios impios velut insignia documenta deterrere debeant ab injustitia atque impietate et cohortari ad vitam quam maxime juste ac pie agendam.

Restat ut formam poeticam veri hujus argumenti paucis consideremus, qua usus Plato suam sententiam prodidit. Ac circumspicientibus nobis id primum occurrit, Platonem quantumvis alienus sit ab Homero, simulasse tamen se mirum quantum cum eo hac de re consentire eoque modo suae ad vulgarem opinionem accommodatae verisimilitudinis speciem quam maxime praebere. Huc spectat statim initium epilogi, 33) ubi facile videmus, ab Homeri narratione multum discedere, quod Plato narrat de divisione imperii a Saturno concessi (ἐπειδή παρά τοῦ πατρὸς παρέλαβον); Homerus enim his verbis narrat II. ρ, 204.

— — — ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγετοῖο θαλάσσης<sup>34</sup>).

Paulo infra etiam Homeri testimonium adhibet pag. 526. D. ubi de judicibus narrat, quorum unum, Minoem, Homericum Ulixem vidisse dicit:

Χούσιον σχηπτρον έχοντα, θεμιστεύοντα νέχυσσιν.

Quae verba vides quomodo suae ipse sententiae Plato accommodaverit. Satis enim constat Homerum de judicio mortuorum, quale Plato esse vult, ne cogitasse quidem. Ille enim locus a Platone in testimonium vocatus prima specie de judicio mortuorum esse videtur, non est tamen, si verum quaerimus. Tres enim sunt causae, quibus vetamur, illud statuere. Quarum prima umbrarum natura cernitur, altera eo continetur, quod nihil a poeta narratur de priorum domiciliis secretis ab impiorum; tertia denique ea est, quod ipsa verba oί δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴφοντο nihil significant nisi: hi vero eo judice suas causas proferebant. Prima semina tamen illius sententiae fabulis inesse de Tantalo, Tityo, Sisypho narratis sane est concedendum 35). Idem cadit in fabulam de beatorum domiciliis. Nam unus tantum locus exstat, ubi Elysii mentio injicitur, sed non tanquam beatorum domicilii. Legitur Od. δ, 563. ἀλλὰ σ' ἐς Ἡλύσιον πεδίον καὶ πείφατα γαίης ἀθάνατοι πέμψονσι. (Menelaum sc.)

<sup>31)</sup> legg. p. 904. A. B.

<sup>32)</sup> Gorg. 525. A. cf. 472. E. Crito 106. B. legg. 854. D. 862. D. E. alia multa.

<sup>33)</sup> Ωσπερ γάρ Όμηρος λέγει etc.

<sup>34)</sup> Aperte Plato in rep. 378. B. castigat hunc etiam locum; exprobratis enim fabulis de Caelo, Saturno ejusque filio ab Homero narratis negat justum et sanctum esse pueros edocere eos, qui extremum scelus (id quod Saturnus) perpetraverit, nil mirum perpetrasse, neque eum, qui patrem gravissima poena affecerit (ut Jupiter), sed fecisse tantum quod deos summos.

<sup>35)</sup> cf. Naegelsbach, Homerische Theologie p. 346, squ.

Mox tamen haec fabula de beatorum insulis magis magisque excolebatur. Pulcherrime eas Pindarus depinxit Ol. II, 123.

όσοι δ' ἐτόλμασαν ἐστρὶς ἐκατέρωθι μείναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν Φυχὰν, ἔτειλαν Διὸς ὅδον παρὰ Κρόνου τύρσιν ἔνθα μακάρων νᾶσος ἀκεανίδες αὖραι περιπνέουσιν, ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει.

Quo loco Plato sitas eas esse animo cogitaverit, infra erit locus indicandi. Unde cetera sumpserit exquirere longum est. Satis est monuisse, ipsum Platonem facile concessisse ea vel sic vel aliter posse depingi, quin etiam ipsum sibi in ea effingenda non semper constitisse<sup>36</sup>).

Ejusdem mortuorum judicii altera imago depingitur in epilogo qui reipublicae finem facit. Ibi Socrates inducit Erem quendam, Armenii filium, Pamphilium, narrantem, quae viderit, dum corpore vacuus in caelestibus quibusdam regionibus commoratus sit. Etenim fertur in proelio cecidisse, decem vero diebus post, ceteris cadaveribus putredine jam affectis, ipse integer repertus ac domum delatus, ut sepeliretur, quum jam rogo esset impositus, revixisse. Jam ipsa ejus narratio sequitur, quae magnam continet animi historiae partem. Est enim de judicio mortuorum, de statu animorum medio, de vitarum electione. Ad mortuorum judicium, quae pertinent, haec fere sunt. In locum divinum se post corporis mortem Er venisse narrat, ubi duos terrae iisque e regione oppositos et confines duos caeli hiatus viderit, inter quos medii judices sederint. Quos omnibus quos judicassent signa eorum quae fecissent affixisse, justis quidem a fronte, iujustis a tergo, eorumque eos, quos condemnavissent, in sinistrum terrae hiatum deorsum, in dextrum vero caeli hiatum sursum justos ac pios ablegasse 37). Per ceterorum vero duorum hiatuum alterum caeli se animos descendentes vidisse puros et splendidos, per alterum terrae ascendentes pulvere obrutos 38). Per sinistrum vero illum terrae hiatum et impios in Tartarum deduci et ascendere insanabiles, quos tamen ostium non admittat, sed terribilem quemdam sonum edens feroces quosdam aspectu igneos viros excitet, qui mugitu illo audito statim veniant, ut scelestos illos deorsum rapiant, crudeliter eos lacerantes et excarnificantes. Per dextrum vero caeli hiatum animos puros auferri in beatorum domicilia.

Locum judicii animo informemus oportet in terra supera. De poenis judicio immissis omnino monetur decies quibusque quorumlibet criminum deinceps poenas luendas esse et semel quidem centenorum annorum spatio. Eo ipso causa cerni dicitur, cur tam brevis sit vita humana. Idem quod ad poenas, valet ad praemia. Et piorum et impiorum duo discriminantur genera. Piorum altero ii continentur, qui recte philosophando dum in hac terra vitam agebant a corporis contagione plane se liberaverunt, <sup>39</sup>) altero ii, qui recta opinione imbuti honeste vixerunt. Impiorum alteri sunt

<sup>36)</sup> Susem. II. S. 270. "Einzelne Abweichungen — dürfen dabei nicht auffallen, da viele einzelne Züge der platonischen Mythen ja nicht unmittelbar dogmatische, sondern nur symbolische Bedeutung haben und daher nach Platons jedesmaligem Bedürfnisse wechseln dürfen."

Notum est Graecis sinistrum id fuisse, quod ad occidentem solem spectet, dextrum quod ad orientem, quum ad septemtriones se converterent, caeli aliquam regionem indicaturi. Augurio vero factum est, ut dextrum idem valeret, quod bonum, sinistrum idem quod malum.

<sup>38) 614.</sup> Ε. καὶ τὰς ἀεὶ ἀφικνουμένας ὥσπερ ἐκ πολλῆς πορείας φαίνεσθαι ἤκειν cf. 615. Α. Reversi igitur ii quidem ab itinere mille annorum ad vitarum electionem congregantur.

<sup>39)</sup> Quod revera fieri posse in hac vita nequaquam Platonem putavisse sine dubio constat.

sanabiles, alteri insanabiles, in quorum numero imprimis habentur a Platone tyranni, ii, qui impietate deos et parentes violaverunt, homicidae denique. His poenae quibus afficiuntur non ipsis tamquam medicina saluti sunt, sed insigni sunt documento, ne quis alius talia audeat facere. Hunc mythum si comparamus cum illo qui in Gorgia narratur, pauca nobis occurrunt e vulgaribus mythis sumta, multa e Pythagoreorum et Orientalium commentis, quod quidem satis indicatur per Erem illum Pamphilium, sub cujus persona Plato mythum tradit 40).

#### III. De statu animorum medio.

De statu et conditione, in qua longum illud per tempus, quod interjectum est inter judicium et novae generationis initium, animi versantur, praecipue est mythus, quem in Phaedone Plato narravit. Quo inde a pag. 107. usque ad pag. 108. paucis judicii et eorum quae tum eveniunt mentio injicitur, quorum summa huc fere redit.

Pii animi morte a corpore secreti a geniis in locum quemdam ducuntur ibique judicantur. Inde cum suo quisque comite proficiscuntur ad inferos (είς Αιδου), ubi iis quae conveniunt cuique contingunt. Inde alius dux eos longa post tempora in hanc nostram terram reducit. Impiorum vero animi, corpore cupide adhaerentes, diu et ipsum corpus et omnino locum visui subjectum circumvolitant et vix quidem eo relicto multum obstrepentes genio, inviti eo perveniunt, ubi ceteri congregati sunt. Ibi judicio facto nemo inveniri potest, qui eos comitetur, ita ut errabundi vagentur omni miseria affecti, dum certo quodam tempore exacto redeant in id quod quemque decet domicilium i, e. corpus. Sequitur jam inde a pag. 108. C. usque ad pag. 113. D. descriptio quaedam domiciliorum, quae animis assignantur prout quique vitam hac in terra degerint. Et primum quidem Socrates sive is, cujus personam fert, Plato, aeternam hujus nostrae terrae ideam 41) depingit, ita quidem, ut sane fatendum sit, si omnino esset, talem eam esse oportere. Ad hanc quod attinet, satis est monuisse, Platonem in hac supera terra beatorum domicilia sita cogitasse 42). Hanc vero nostram terram vult undique aëre ac nebula circumclusam tamquam ovi vitellum. Nos igitur tamquam pisces in profundo mari, ita in terrae quadam concavitate, aëre repleta, degimus. Nostrae terrae e regione oppositus est Tartarus, quem in alterius hemisphaerii superficie situm nobis informemus oportet 43). Is vero nostra cum terra admodum variis intra terram perforatis viis cohaerere dicitur. Depingitur tanquam hiatus luti ac caeni plenus, multo major, quam mare internum. Permagni deinde sunt lacus lutei et ignei. Tartaro vero velut serpentes quatuor flumina circumvolvuntur, partim supra, partim infra terram fluentia, quorum extremum est Oceanus, nostrae terrae et damnatorum domicilii terminus. Omnia vero communem originem ducunt e Tartaro, in quem omnia etiam influent talibus quidem cursibus, quibus omnia ad lacum, ad quem decet, prope accedant. Poenas luant primum ii oportet, qui ad honeste vivendum quod attinet, mediocritatem tenuerunt. Quam

<sup>40)</sup> cf. omnino Steinh. V. p. 265. squ. Susem. II p. 269. squ.

<sup>41)</sup> Constat Platonem non solum notionum intelligibilium velut boni, pulchri, justi, sed etiam omnium rerum sensibus subjectarum velut lecti, mensae, quin etiam luti ideas animo effinxisse. Cf. infra interpretationem illius loci, quo Plato terrae ideam depingit.

<sup>42)</sup> haec igitur est ille ως άληθως Διδης, cujus mentio fit in Phaed. p. 80. D. 81. A.

<sup>49)</sup> Plato globosam sibi terram cogitavit. Ideo notiones ἄνω et κάτω ad eam non pertinere bene cognovit. Qua de causa eam terrae partem, quae nostrae opposita est, vocat (p. 112. C.) τον τόπον τον δη κάτω καλούμενον, locum inferum quem vocant, et per το ἐπέκευνα vel τὰ ἐκεῦνα, nostrum hemisphaerium per τὸ ἐπὶ τάδε vel τὰ ἐνθάδε vel alio tali modo significare solet. 112. C. E.

multo plurimi tenent secundum Platonem. Ii dicuntur in id flumem deduci a genio ipsos comitante, quod Oceani e regione fluit et contra quidem eoque rapi quum alia in loca quae sub terra sunt, tum in lacum Acherusium, unde, postquam per certum quoddam vel majus vel minus tempus ibi manserunt, rursus foras emittuntur, ut novum corpus induant. Ibi dum habitant, poenis solvendis purgari et a criminibus vitiisque liberari dicuntur. Sed praemia etiam reportant omnium bene factorum. Iis impiis, qui sanari omnino non possunt, Tartarum relinquere numquam licet. Eos vero, qui majora scelera perpetraverint velut caedem, parricidium, matricidium, ceterum tamen vitae tempus poenitentes transegerint, fas est in Tartarum dejici, qui eos anno exacto ejicit et eos quidem qui caedem perpetraverunt, in Cocytum, "cui Stygis etiam nomen est", parricidas in Pyriphlegethontem, qui prope ab exitu delabitur in lacum multis ignibus ferventem; quo facto saepius sub terra circumvolvitur, tum vero longe infra in Tartarum influit unde etiam ortus est. Quum vero qui hoc flumine circumferuntur ad lacum Acherusium pervenerunt, ibi eos clamant, quos antea violaverunt. Quibus si persuadere possunt, ut ignoscant injurias sibi allatas, abire licet in lacum Acherusium, si minus, rursus circumferuntur igneo flumine usque dum contingat iis, ut illis persuadeant. Piorum alterum genus eos continet, qui quantumvis virtute et pietate excellentes, sine philosophia tamen vixerunt neque ideas divinas partim sibi insitas, partem vero ortu corporis amissas recordatione instauraverunt. His terra illa in puro aethere sita assignatur ubi beate vivant, ita tamen, ut non semper ibi maneant, sed nova generatione incipiente nova corpora intrent. Nam quod same mireris, Plato eos, quos beate in caelesti terra vivere fingit, ad summum finem certe non tantum proficere posse censuit ut inde statim ad beatissimorum domicilia abire possent. Potius in mytho qui in X. Pol. libro legitur, omnes illos beatos ex aetheris domicilio descendentes facit ad vitarum electionem; quin etiam ad maximam partem eos, utpote sine ullis laboribus ibi moratos, male deligere fingit vitam futuram, ita, ut magna permutatione facta, qui modo beate vixerunt, adversa fortuna afficiantur et contra. Qui vero plane se purgaverunt a corporis contagione recte philosophando, post judicium in domicilia superae terrae et post decursum itineris mille annorum 44) in multo etiam pulchriora abire ibique omnino sine corporibus vivere dicuntur<sup>45</sup>).

Quid veritatis Plato huic mytho attribuerit, perspicue indicat verbis, quae fuerunt, qui omnino in omnes mythos Platonicos cadere opinarentur, falso quidem. Nam, quod de hoc mytho statuendum est, id non statim sequitur ad alios etiam valere, siquidem vel maximum discrimeu intercedit inter hunc et ceteros. Verba illa leguntur in pag. 108. D., ubi Socrates: "Atqui, Simmia," inquit, "non difficile quidem mihi videtur, enarrare ista: vera autem ea esse, docere, haec res difficilis atque adeo difficillima mihi videtur." Tum in pag. 114. D. totam narrationem de regionibus apud superos et inferos hisce concludit verbis: "Haec igitur, quemadmodum narravi, affirmare, revera ita se habere, non est illud profecto sani hominis. Quae vero ad animos nostros eorumque sedes attinent, quoniam immortales esse animos nostros apparet, ea vel talia vel similia debere esse, hoc vero et convenire mihi videtur, et qui rem ita se habere opinatur, dignum suscipit periculum." Phaedonis tantum mythum haec verba spectant, in quem, cur magis quam in ceteros omnes quadrent, causam eo maxime contineri persuasum habeo, quod hic philosophi vis plane re-

44) cf. Susem. II. p. 271. Ann.

<sup>45) 114.</sup> C. τούτων δε αὐτῶν οἱ φιλοσοφία ἰκανῶς καθηράμενοι ἄνεν σωμάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καὶ εἰς οἰκήσεις ἔτι τούτων καλλίους ἀφικνοῦνται etc. illud σωμάτων intelligendum est de solidis corporibus humanis. cf. Susem. p. 461. "Die hier beigefügte vollständige Körperlosigkeit—ist blosses Ideal."

cessit prae ea, qua poetae quidquid cantant, pulchre fingunt, ita ut jam non secundum rationis leges dijudicari possit hujus mythi veritas, sed secundum pulchritudinis leges dijudicandum sit. Ac non temere Plato postquam ratiocinationibus immortalitatem animi ita demonstravit, ut dubitationi nullus amplius locus esse videretur, domicilia animis post mortem assignata depingere conatus est. Nam tum ejusmodi tantum argumento praegresso audere poterat, tam imaginariam picturam secum colloquentibus proponere; tum vero necessitate quadam coactus erat ut dialogum tali fine coronaret, ut pios ac castos, maxime Socratem, ad deos ipsos abeuntes videremus, impios ad Tartarum; ita ut magna voce ille clamitaret: animum quam maxime curate, a corpore sevocate, a vitiositate purgate, ceteris omnibus rebus omissis! En magna spes, eximia praemia!46)

In X. Pol. libro inter poenas sanabilium animorum ea maxime nominatur, qua affecti cogantur sub terra degere ibique talia spectacula aspicere, qualium ipsa memoria vehementissi dolores excitantur. Praemia vero piorum, quorum hic unum tantum genus nominatur, spectaculis beatissimis contineri dicuntur<sup>47</sup>).

#### IV. De vitarum electione.

Quasi ut, quanti momenti esset vitarum electio, quippe qua fortuna animorum in totam generationem destinaretur, eo magis sentiremus, totum fere mundum imaginis involucris usus Plato ob oculos proposuit, in mytho qui est in X. Pol. libro. Ibi haec fere Erem illum Plato narrantem facit. Prope eum locum, ubi judicium fiat, pratum esse 48), quo animus undique convenientes, tamquam longo itinere fatigatos, in celebri conventu recumbentes viderit se invicem salutantes, multa inter se percontantes, multa denique narrantes. Quod pratum octavo die praeterito omnes animos reliquisse. Quatuor per dies profectos se lucem e longinquo vidisse per totum caelum ac terram recta tensam veluti columnam, Iridi similem, puriorem tamen ac splendidiorem. Ad quam ipsam unius diei itinere se pervenisse ibique media in luce extremas ejus (lucis) partes vidisse vinculis e caelo suspensas; nimirum esse eam lucem caeli quoddam vinculum eodem modo, quo transtra triremes coerceant, universum mundum in gyrum se moventem coercens atque continens. Ex extremis vero terminis Necessitatis (Ανάγκης) fusum (ἄτρακτον) pendere, quo omnes orbes circumferantur. Scapum (ήλακάτην) et hamum (ἄγκιστρον) esse adamantinos; verticillum vero, quod ad formam attineat, ei parem esse, quo hic homines utantur. Et ita quidem informetur oportere, quasi in magno et cavo verticillo deinceps minorum alius alio includatur. Sic igitur magno fusi verticillo septem alios includi, quorum labris (χείλεσι) unum magnum formetur labrum. Orbes vero et labra secundum certam quamdam proportionem constructa esse, ut et colores labrorum et motus orbium harmonias quasdam efficiant. Extremum autem totius fusi verticillum secundum eandem rationem circumferri (τήν αὐτήν φοράν κυκλεῖσθαι), ceteros tamen omnes in contrarios illi orbes moveri vel majore vel minore cum celeritate, secundum certas quasdam leges constituta. Porro cum sphaeris simul Sirenes cuique tributas circumferri, voces reddentes, quibus concentus quidam efficiatur musicus. Parcas vero, aequalibus inter se spatiis distantes, sphaerarum harmoniae ita accinere, ut Clotho praesentia, Lachesis praeterita, Atropos futura canat. Eorum primam dextra vertere extremum fusi verticillum, alteram sinistra ceteros verticillos, tertiam denique modo dextra

<sup>46)</sup> Cf. Susem. I, p. 462. 463.

<sup>47)</sup> Pol. 615, A.

<sup>48)</sup> En habes hic illud pratum abi in Gorgiae epilogo Jupiter dixit judicia factum iri.

illam, modo hos sinistra. Hic jam paullum subsistamus, ut quae hac magnifica imagine obtegantur, quantum paucis fieri potest, explicemus.

Omnino dicendum est, idem hic mythi integumentis Platonem illustrasse, quod in Timaeo inde a pag. 35. dialectice demonstraverit, rationem dico, qua anima mundi constructa et musicis sive harmonicis intervallis per universum rerum extensa sit ac disposita 49). Ibi enim corpore mundano ex elementis secundum certas quasdam rationes fabricato animaque ei indita, ex tribus elementis mixta (τὸ ταὐτον, ἡ οὐσία, βἄτερον), qua animetur, quum per se sit omni motu omnique vita expers, Plato motus totius corporis describit anima effectos, quorum duo potissimum genera ponit, alterum extremi orbis, qui vocatur, ejusdem (ταὐτον) h. e. caeli cum sideribus certis locis infixis, alterum solis, lunae, quinque stellarum errantium. Nunc jam per se apparet, fusum illum significare rerum universum, scapum axem mundi, circa quem omnia vertantur; coelum cum sideribus fixis (τὸν ἀπλανῆ) significari extremo verticillo, orbes solis, lunae, planetarum quinque ceteris septem verticillis extremo illo inclusis. Luce vero illa, quae veluti columna vinculis cum caelo nexa esse dicitur, "galaxias" significatur, Boeckhio quidem judice 50). Jam redeamus ad animos quos circa Parcas videmus secundum ordinem quendam collocatos. Jam sortes conjectae, jam vitae admodum variae ac multae propositae sunt, ex quibus omnes deinceps secundum ordinem sortibus constitutum suam quisque eligant.

Singulis omnibus omissis satis est exquisivisse, unde Plato fortunam animorum suspensam esse voluerit. Apparet enim, Platonem quum alia problemata, tum hoc sibi proposuisse ad solvendum, quomodo dei summi justitiae conveniret, quod multi homines nascerentur in iis, quae certe non adjuvarent virtutis studium, saepe impedirent impedimentis fere inexpugnabilibus. Jam quaeritur deone ejus rei culpa sit tribuenda an homini. Ad quam quaestionem quid Plato responderit, apparet ex iis verbis, quibus vatem animos facit alloquentem. ,,Non vos," inquit ille, "genius sortietur, sed vos genium sortiemini. Is quidem, cui sorte obtigerit, prior eligat vitam. Virtus autem libera est (ἀρετή δὲ ἀδέσποτον), quam quo magis quisque aut veneratur aut despicit, eo magis ejus aut particeps aut expers erit: culpa est eligentis, deus est culpa vacuus"51). En vides egregia theodiceae semina, cujusmodi alia aliis etiam locis sparsit.\*) Animis igitur ipsis conceditur ut sibi vitam eligant. At quid sit potissimum, quod adjuvet ad bene eligendum, id maxime quaeritur. Vix quidquem forti Plato tribuit. Diserte enim dicit, vel ultimo loco eligenti beatam superesse vitam, si modo ratione utatur, quum eligat, et virtuti enixe studeat, dum vivat 52). Neque fati necessitati aliud quidquam tribuitur, nisi quod ejus legibus aëneis et rerum universum conservetur, et singulis quibusque hominibus sors, quam sibi delegerint, revera obtingat, quod ita indicatur, ut genius cuique tribui dicatur tamquam comes ,ἀποπληρωτής τῶν αίρεθέντων". Quod vero eligere animis licet, nihil est nisi externarum rerum condicio. Inter hanc vero et virtutem ea ratio intercedit, ut mirum quantum impedire possit virtutis studium; quin etiam certorum quorundam vitae generum ita mentio

<sup>49)</sup> Id quomodo in Timaco Plato demonstraverit Boeckh nuper explicavit in libro: das kosmische System Platos inde a pag. 18.

<sup>50)</sup> Cf. de systemate caelestium globorum pag. VI annot. Qui accuratius hanc rem persequi volunt conferant. Susem. l. l. II. p. 273. squ.

<sup>51) 617.</sup> D. Quocum ea plane consentiunt, quibus in Phaedr. 249. B. hujus vitarum electionis mentio injicitar: τῷ δὲ χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφικνούμεναι ἐπὶ κλήρωσίν τε καὶ εὐρεσιν τοῦ δεντέρου βίου αἰροῦνται ον ἄν ἐθέλη ἐκάστη. \*) Ita legg. X. p. 904. cf. Morgensternii comment. H. de Platonis morali doctrina p. 141.

<sup>(2) 619.</sup> Β. καὶ τελευταίφ ἐπιόντι ζὺν νῷ ελομένω συντόνως κεῖται βίος ἀγαπητός. cf. 620. C. ubi Ulixes dicitur quamvis ultimo loco vitam deligens tamen invenisse, quam profitetur, si primo sibi deligere licuisset, se delecturum fuisse.

iniicitur, quasi iis maxima adhaereant vitia, velut tyranni 53). Nimirum ea est tyranni vita, quae externa felicitate quam maxime splendeat, quum opes ei praesto sint, quibus facile pessimas quasque libidines expleat. Eo ipso etiam causa cernitur, cur tyrannos maxime et omnino magna pollentes potentia in insanabilium habuerit numero. Externum igitur vitae statum ut libero arbitrio sibi deligant animis conceditur. Sed quid tandem est, cur non omnibus contingat, ut beatam vitam nanciscantur? Ecce Platonis responsum: "plurimi," inquit, "nesciunt, fieri omnino non posse, quin, qui honeste vivat, simul beatus sit, nec satis cognoverunt, cui potissimum vitae statui conveniat, ut virtutis studium adjuvet. Ideo saepissime fit, ut vana felicitatis specie decepti vitam sibi eligant. quae vel maxime obstet, quominus virtuti studeant et beate vivant. Jam igitur id maxime oportet homines curent, ut ceteris omnibus omissis hanc investigent scientiam ac discant, num alicunde possint aliquem invenire, qui ipsos idoneos reddat ac sapientes, ut bonam vitam a prava bene discernant. Ad externas vero res quod attinet Plato maxime commendavit decantatum illud μηδέν άγαν i. e. mediocritatem. Sed quantumvis externis rebus morum emendatio juvetur, firmissima fundamenta ejus conspiciuntur scientia, quae acquiritur philosophia 54). Attamen Plato non ignoravit "vulgus philosophari non posse." Est tamen aliquid quo compensari certe possit scientiae penuria, poenas dico, quibus tamquam medicina impii afficiuntur. Quibus poenis hoc tribuendum esse Plato censet, ut quantumvis scientiae expertes diligenter tamen consulant, priusquam vitam eligant, et caveant, ne externo splendore decipiantur 55). Quod quidem iis potissimum accidit, qui scientiae expertes, recta opinione tantum imbuti honeste vixerunt 56).

Scientia igitur est, unde Plato bonum vitarum delectum pendere voluit, scientia dico moralis philosophiae, cujus principio statuitur, uni virtuti enixe esse studendum. Ita jam perspicue apparet quam arte hic mythus cum toto dialogo cohaereat. Etenim nihil vult efficere, nisi, ut dilucide auditoribus declaret, quantum moralis doctrinae principium praegressa disputatione demonstratum valeat ad fortunam hominum non modo dum hanc vitam agant sed vel maxime post mortem corporis. Jam restat ut de metempsychosi quae vocatur disputemus <sup>57</sup>). Hoc tamen in aliud tempus differre liceat et progredi ad alteram propositi partem, interpretationem quorundam locorum qui in mythis Phaedonis et Phaedri leguntur. Alter est in Phaed. inde a pag. 110. Β. λέγεται τοίνυν usque ad 112. D. κρήνας ποιεί, alter in Phaedro inde a pag. 244. Β. τόδε μιν ἄξιον usque ad pag. 246. Β. τελέα μὲν οὖν οὖσα.

<sup>58) 619.</sup> Β. (τὴν πρῶτον ἔφη) τὴν μεγίστην τυραννίδα έλέσθαι καὶ ὑπὸ ἀφροσύνης καὶ λαιμαργίας οὐ πάντα ἴκανὧς ἀνασκεψάμενον έλέσθαι ἀλλ' αὐτὸν λαθεῖν ἐνοῦσαν εἰμαρμένην, παίδων αὐτοῦ βρώσεις καὶ ἄλλα κακά etc.

 $<sup>^{54}</sup>$ ) 618. Β. ἐπεὶ εἴτις ἀεὶ ὁπότε εἰς τὸν ἐνθάδε βίον ἀφικνοῖτο ὑγιῶς φιλοσοφοῖ — κινδυνείεν οὐ μόνον ἐνθάδε εὐδαιμονεῖν ἄν  $_{
m etc}$ .

<sup>55) 619.</sup> D. τῶν δ' ἐκ τῆς γῆς τοὺς πολλοὺς, ἄτε αὐτούς τε πεπονηκότας ἄλλους τε έωρακότας, οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆς τὰς αἰρέσεις ποιεῖσθαι.

<sup>56) 616.</sup> Β. εἶναι δὲ αὐτὸν τῶν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἡχόντων, ἐν τεταγμένη πολιτείψ ἐν τῷ πρότερον βίφ βεβιωχότα ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς μετειληφότα. En vides valde aspere Platonem cum bisce egisse. Quid tamen mirum? Facile enim recordamur de ratiocinatione illa Platonis qua statuitur: virtutem qua summum bonum conspiciatur, esse scientiam; hanc vero parari arte dialectica; virtutem igitur esse non posse nisi philosophia parata. De virtute civili quae vocatur cf. 518. D. Phaed. 69. B. 82. A.

<sup>57)</sup> Recte de hoc vocabulo praceunte Olympiodoro Wyttenbachius monet, male co rem, quam attineat, exprimi. Nam secundum grammaticam rationem hoc vocabulo significatur actio, qua alii deinceps animi in idem corpus migrent, non ca, qua animi in nova corpora. Quae quidem rectius vocatur μετενσωμάτωσις, quod vocabulum revera usurpatum est Nemesio, verbi causa de hom. natura II. p. 82. ed. vet. Οχ. χοινῆ μὲν οὖν πάντες Ἑλληνες οἱ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον ἀποφηνάμενοι τὴν μετενσωμάτωσιν δογμάζουσιν,

Priusquam ad singula accedamus in nostram linguam illos locos vertemus, quippe qua versione facillime appareat quomodo hoc vel illud accipiendum esse statuamus.

"Nun, es geht," sagte er, "mein lieber Genoss, die Sage, dass erstlich die eigentliche Erde dergestalt anzusehen sei, wenn man sie von oben herab schaue, wie die Bälle mit den zwölf Flächen, bunt, mit Farben verziert, von welchen auch die Farben, deren sich unsre Maler hier bedienen, gleichsam nur Proben sein. Dort aber sei die ganze Erde von solchen Farben und von noch viel schönern und klarern als diesen; das eine Stück nemlich sei echt purpurn und ein Wunder von Schönheit, ein andres goldfarbig, ein drittes aber, soweit es weiss sei, weisser als Gyps und Schnee, und in derselben Weise sei sie auch mit den übrigen Farben geschmückt, noch mehrern sowohl als auch schönern, als die wir gesehen haben. Nämlich sogar diese Höhlen schon in der Erde, die doch angefüllt sein mit Wasser wie mit Luft, böten eine gewisse Farbenart, wenn sie in der Buntheit der übrigen Farben schimmerten, so dass eine besondere Gattung von Buntheit, ein zusammengeschmolzenes Bunt, zum Vorschein käme. Auf dieser sogestalten Erde nun wüchsen demgemäss die Gewächse, Bäume wie Blüten und die Früchte. Und wiederum hätten die Berge auf gleiche Weise und die Steine ganz dem entsprechend die Glätte und die Durchsichtigkeit und die Farben schöner; von diesen sein auch diese wert gehaltnen Steinchen hier nur kleine Teile, die Karneole sowohl wie die Jaspis und Smaragde und alles dergleichen; dort aber sei nur derartiges und noch schöneres als diese. Der Grund aber davon sei, dass jene Steine lauter und hell und nicht zerfressen und verderbt sein, gleichwie die im Meere von Fäulnis und Salzwasser, von all dem, was hierher zusammengeflossen ist, was sowohl Steinen als Erdboden als auch dem übrigen, Tieren wie Pflanzen, Verunstaltung und Krankheit bringt. Die eigentliche Erde aber sei mit all diesem geschmückt und dazu noch mit Gold wie Silber und dem übrigen der Art; es liege diess nemlich von Natur schon zu Tage, in reicher Menge und in grosser Ausdehnung und an vielen Orten der Erde, so dass ihr Anblick ein Schauspiel der säligen Beschauer sei. Lebende Wesen aber wohnten auf ihr andre sowohl als auch Menschen, die einen im Binnenlande, andre am Gestade der Luft, gleichwie wir am Gestade des Meeres, noch andre auf Inseln, die am Festlande sein, von Luft umflossen; und mit einem Worte, was für uns das Wasser und das Meer ist nach unserm Bedürfnis, das sei dort die Luft, was für uns die Luft, sei jenen der Aether. Die Jahreszeiten aber sein ihnen in der Weise temperirt, dass sie nichts von Krankheit wüsten und viel längere Zeit lebten als die Menschen hier und durch Gesicht und Gehör und Geruch und alles der Art in eben dem Abstande von uns sich befänden, als Lust von Wasser und Aether von Luft sich befindet in Rücksicht auf Reinheit. Und sie hätten auch Göttertempel wie Heiligtumer, in denen die Götter in der Tat wohnhaft sein und es würden ihnen Stimmen und Prophezeiungen und Schauungen der Götter und solcherlei Gemeinschaften mit denselben zu Teil; und die Sonne und der Mond und die Sterne würden von ihnen in ihrer wirklichen Gestalt gesehen und es sei die Glücksäligkeit in den andern Stücken dem entsprechend.

So nun sei die vollständige Erde beschaffen und was sie umgebe. Räume aber sein in ihr je nach den Vertiefungen derselben rings im Kreise herum in grosser Menge, die einen tiefer und weiter, als der (Raum), in dem wir wohnen, die andern hätten bei grösserer Tiefe eine engere Kluft, als der unsere; es gebe aber auch welche die weniger tief sein, als der hier, und breiter. Diese aber alle stünden unter der Erdobersläche durch schmalere oder breitere Gänge mit einander in Verbindung und hätten Durchgänge, in denen Wassers die Menge auseinander ineinander sliesse, wie in Mischkessel, und unglaublich grosse immersliessende Ströme unter der Erdobersläche sowohl

warmen als kalten Wassers; Feuer aber in Menge und gewaltige Feuerströme, viele Ströme auch flüssigen Schlammes, reinerer wie kotigerer Art, sowie in Sicilien die vor dem Feuerstrome herfliessenden Schlammströme und der Feuerstom selbst. Davon nun würden jedesmal die Räume erfüllt, so oft ihnen gerade die Ueberströmung zu Teil werde. Alles diess aber bewege gleichsam eine in der Erde sich befindende Schaukel auf und nieder; es bestet aber diese Schaukel vermöge einer solchen Naturbeschaffenheit. Einer der Erdschlünde ist einerseits sowohl sehr gross als mit einem Durchgange, der durch die ganze Erde gebohrt ist, versehn, der, den Homer meinte, da er jenes Wort sprach:

Fern wo unter der Erde am tiefsten sich senket der Abgrund; den auch anderswo sowohl jener als viele andre der Dichter Tartarus genannt haben. In diesen Schlund nemlich rinnen alle Ströme zusammen und aus diesem rinnen sie wieder heraus; sie nehmen aber immer die Eigenschaft des Erdreiches an, durch das sie gerade strömen. Die Ursache aber davon, dass alle Ströme von dort heraus und dahinein fliessen, ist, dass diess Gewässer keinen Boden noch Grund hat. Sie schweben und wogen nun auf und nieder und ebenso die Luft und der Wind um sie herum; denn er folgt ihnen sowohl, wenn sie gegen das jenseitige, als auch wenn sie gegen unser Land hier andringen, und gleichwie bei Atmenden immer der Atem im Flusse aus und einströmt, so ist auch dort die strömende Luft in der Schwebe und verursacht den Gewässern durch ihren Ein- und Ausgang gewaltige und unglaubliche Winde; und wenn also nach dem Andrange das Wasser zurückweicht in den sogenannten untern Raum, so strömt sie (die str. Luft) durch die Erde hindurch den Orten zu wo die jenseitigen Luftströme sind und erfüllt sie zugleich wie die Pumpenden; und wann sie wiederum von dort ablässt und hierher andringt, so erfüllt sie wieder die Orte hier; die angesammelte Wasserfülle aber rinnt durch die Canäle und die Erde hindurch und giebt, in den Räumen angelangt, wohin sie gerade auf ihrem Wege kommt, Meeren und Seen und Flüssen und Quellen den Ursprung. -

110. D. ἐχεῖ δὲ οὐδὲν ὅτι οὖ τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι τούτων κάλλιον. Hanc lectionem praebet optimus Coisl. et Ficinus habuit, quum verteret: illic nihil esse quod non tale sit aut etiam pulchrius. καλλίω legit Steph. cum ceteris libris. Quae lectio per se stare potest. Nam οὐδὲν ὅτι οὖ ad sensum est idem quod πάντα (cf. Heindorf, qui ad h. l. docet multis exemplis οὐδὲν ὅτι οὖ saepe in unam notionem coalescere). Apparet tamen, facile scribarum errore e modo praegressis καλλίω hunc in locum irrepere potuisse, qua de causa equidem κάλλιον probaverim, quod etiam Bekkerus recepit quum Turicenses legant καλλίω.

ibid. τὸ δ' αἴτιον τούτου εἶναι, ὅτι ἐχεῖνοι οἱ λίθοι εἰσὶ χαθαροὶ χαὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ διεφθαρμένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἄλμης ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρυηκότων, ἄ καὶ λίθοις καὶ γῆ καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φυτοῖς αἴσχη τε καὶ νόσους παρέχει.

Haec est lectio librorum. Stallb. struendum esse censet: οὐδὲ διεφθαρμένοι ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἄλμης, ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρυηκότων, quod fieri nequit. Wyttenb. verba
ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρυηκότων tamquam apposita accipit ad σηπεδόνος καὶ ἄλμης, quod ad sensum
bene se haberet. Nam σηπεδών hoc loco id significat, quod putredinem efficit, ita ut abstractum
positum sit pro concreto. Sed quomodo ὑπὸ repetitum ferri possit nemo videt. Heindorfius recepit
καὶ, quod Eusebius praebet ante verba ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρυηκότων, quum "aqua nebulaque et
aër intelligenda sint ideoque ad sensum illud καὶ requiratur." Non tamen credo hanc mutationem
cuiquam satisfacturam esse. Etenim etiam salsugo et putredo confluxit huc i, e, in hanc terram
ideoque ἄλλων vel tale quid deesse non posset. Optime omnia procedunt si legitur ἐν θαλάττη

loco vocabuli ἐνθάδε. Quae mutatio est facillima. Fac enim verba ἘΝΘΑΛΑΤΤΕΙ compendio quodam scripta esse: concedes facile ἘΝΘΛΔΕ irrepere potuisse. Ad sensum vero optime sic legitur. Nam Plato modo praegressis comprobaturus erat, montes et lapides superae terrae pulchriores esse quam nostrae. Jam pergit ita: "cauja ejus rei est, quod illi lapides sunt puri et non adesi neque corrupti, velut qui in mari sunt propter putredinem et salsuginem (sc. adesi et corrupti sunt), propter ea, quae huc (i e. in hanc terram) confluxerunt." Ita igitur tum supera terra cum hac nostra, tum haec cum mari comparatur. Confirmatur haec conjectura maxime loco qui legitur 110. A. ἄπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε διεφθαρμένα ἐστὶ καὶ καταβεβρωμένα ὥσπερ τὰ ἐν τῆ θαλάττη νπὸ ἄλμης. Ceterum σηπεδών respicit illa σήραγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβοροι ibid.

p. 111. B. καὶ δη καὶ θεῶν ἔδη τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν οἶς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς εἶναι, καὶ φήμας τε καὶ μαντείας καὶ αἰςθέσεις τῶν θεῶν καὶ τοιαύτας ζυνουσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούς. Quaeritur maxime ad utrum αὐτοῖς referendum sit, deosne an homines. Pendet judicium a ratione, qua verba conjungamus. Dubium vero non est, quin ita sint inter se nectenda, ut voces φήμας, μαντείας etc. ad γίγνεσθαι referantur. Quod necessarie fit, quod οἰκητὰς εἶναι unam significat notionem, eandem fere, quam οἰκεῖν. Inde apparet, interpungendum esse post εἶναι, ideoque αὐτοῖς referendum esse ad homines, quibus et voces et responsa et visa ac somnia et ejusmodi usus cum diis contingant.

111. C. στενότερα. Bekkerus scripsit στενώτερα, quam formam Platoni etiam in Tim. pag. 66. D. tribuit. Heind. qui lectionem στενότερα recepit, animadvertit, forsan potius Jonicam formam στεινότερα, quae verbi causa Her. II, 8. legitur, recipiendam esse. Altera quaestio est de ipsa forma, altera, utra forma Platoni tribuenda sit, quam posteriorem puto criticis ad dijudicandum esse proponendam. De priore vero quae habeo, proferam. Nota est lex secundum quam comparativus et superlativus per oreços et oratos formatur, si ea syllaba, quae exitum antecedit longa, per ωτερος et ωτατος si brevis illa est (Etym. magn. p. 275.). Quae lex incredibile est quam firme et constanter sit servata. Quid mirum? Nam orta est versu heroico, cui formae veluti σοφότερος βεβαιώτερος ἰσχυρώτερος nullo modo convenire poterant. Quam legem etiam poetae Attici ita tenuerunt, ut adeo comparativum, quorum praenultimam positio mutae cum liquida epica quidem aetate produxerat, ut epici formarent, quamvis ipsis illa brevis usurparetur, velut Eurip. Hec. 766. ubi legitur πὶκροτάτου. In iis tantum, quae epicis nondum usurpata erant, Attici poetae suam ipsorum rationem sequebantur. Ita verbi causa legitur δυσποτμώτατος, εὐτεχνώτατος. Quae quum na se habeant, quid censendum erit, quum duo vocabula afferantur, quae plane exorbitent, velut στενότατος et χενότατος? (Etym. magn. l. c.: πλήν τοῦ στενότατος απες φασίν από τοῦ στεῖνος καὶ κεῖνος γεγονέναι). Quaestio est, quomodo hae formae explicandae sint. Nam non licet, id quod Heindorfius proposuit, formam mutare et scribere στεινότερος, quum adeo Jonicis forma κεινός raro usurpata sit. Mihi quidem ita se res habere videtur. Formae στενός et xενός assimilatione quadam ortae, paenultimam longam habebant positione, quamvis scriptura non expressa. Jonici contra vocalem produxerunt, ita ut στενός κενός a στεινός eodem modo inter se different, quo γόνα (quod etiam γόννα scriptum fuisse Buttmannus putat) et γοῦνα, φαεννός et φαεινός, βόλλα et βούλη multa id genus alia, (cf. Buttm. gr. ampl. p. 323. ann. p. 282. ann.) Quod ita sese habere maxime confirmatur comparatione vocabuli evaros, quod, ortum ex evvearos, apud Homerum tum brevem tum longam habet primam syllabam. Attici habent εννατος et ενατος, quam posteriorem formam grammatici praeponunt illi. (legitur Thuc. 1, 117. Boeckh Corp. Ins. 222b. 227b.)

112. Β. όταν τε οὖν ὁρμῆσαν ὑποχωρήση τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τόπον τὸν δὴ κάτω καλούμενου

τοῖς κατ' ἐκεῖνα τὰ δεύματα διὰ τῆς γῆς εἰςρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαντλοῦντες. Heind. ita construit verba: τά δεύματα είςρεῖ διὰ τῆς γῆς τοῖς κατ' έκεῖνα καὶ πληροῖ αὐτά, "quamvis durusculum sit ἐκεῖνα sejungere a sequente τὰ ὁεύματα." Is igitur τὰ ὁεύματα subjectum hujus enuntiati esse voluit, quod fieri nequit; nam apparet τὰ ὁεύματα referenda esse ad κατ' ἐκεῖνα. Alii το ύδως subjectum esse putaverunt, velut Wyttenb, qui vertit: "sed quum aqua in illum locum recessit, tunc (W. legit τότε pro τοῖς) in flumina quae illic sunt, ex inferiore terra (διὰ τῆς γῆς) emergens influit, eaque implet, ut apud nos faciunt hi, qui aquam antlia haurientes eam alteri aquae affundunt." Ita tamen ne statuamus ipsa ratio vetat. Ipsamne igitur aquam se sibi affundere, quem admodum, qui antlia utantur, faciant? Accedit, quod supra jam Plato monuit, omnes aquas in illum locum influere et rursus ex eo effluere, (p. 112. A.) ideoque supervacaneum est hic repetere. Quaeritur, quis sit affundens, quid quod affundatur. Iis, quae antecesserunt, Plato demonstravit aërem et spiritum (πνεῦμα) suspensum teneri et sursum deorsum moveri simul cum aqua (112. B.) ita quidem: "(spiritus) sequitur", inquit, "eam et quum (aqua) prorumpat et quum recedat, et quo modo a respirantibus spiritus et exspiratur et respiratur, eodem spiritus aquae (τφ ύγρφ) validos excitat ventos et influens et effluens. Quum igitur aqua in locum inferum qui vocatur recedat, postquam prorupit, ad ea quae illic sunt affluit (spiritus) et quemadmodum antlia aquam haurientes faciunt, replet." Jam apparet subjectum esse τὸ πνεῦμα, quod si tenetur, omnia optime procedunt. Phaedr. pag. 244. B. - 246. B.

Diess wahrlich ist wert, es dafür als Zeugnis zu jenem anzuführen, dass auch von den Alten die, welche den Dingen die Namen beilegten, den Wahnsinn für nichts hässliches, noch für etwas schmachvolles hielten. Sie würden nemlich (in diesem Falle) nicht mit der schönsten Kunst, durch welche die Zukunft erkannt wird, gerade diesen Namen verknüpft und sie Manik genannt haben, sondern, als sei er etwas schönes, wann er als göttliches Geschenk einem zu Teil werde, in dieser Meinung legten sie ihr den Namen bei. Die Neuern aber, ohne Sinn für das Schöne, schoben das Tau ein und nannten sie Mantik; da sie auch die Erforschung der Zukunft, welche Gesundsinnige durch den Vogelflug und andre Anzeichen betreiben, weil sie ja dem menschlichen Wähnen aus ihrer besonnenen Beobachtung Einsicht und Kenntniss zu Teil werden lassen, Oionoistik benamsten. Diese nennen jetzt die neuern, durch das o die Gravität des Wortes hebend, Oionistik. In dem Grade nun als durch Vollkommenheit und Wert die Wahrsagekunst die Kunst des Vogelschauens, der Name der einen den der andern übertrifft, in dem Grade übertrifft an Schönheit nach dem Zeugnisse der Alten der Wahnsinn die nüchterne Besommenheit, als die von Gott herrührende die menschliche Nichts hässliches ist er, sondern wahrlich von den grössten Krankheiten und Drangsalen, die irgend woher wegen des Zorns der Götter um alte Vergehungen in einigen der Geschlechter hausten, fand der inwohnende und weissagende Wahnsinn, denen er sollte, Befreiung durch Zuflucht zu den Gebeten und Gottesdiensten; und als ihm daher Sühnungen und Weihfeste zu Teil geworden, machte er den, der an ihn sich hielt, für gegenwärtige und künftige Zeit vom Fluche frei, nachdem er dem in rechter Weise rasenden und besessenen Erlösung von den gegenwärtigen Leiden gefunden. In einer dritten Gestalt, wenn nemlich die Musen den Menschen ergreifen, erscheint der Wahnsinn, der dadurch, dass er, eine zarte und unbesleckte Seele ersassend, diese erregt und begeistert zu Liedern und zur übrigen Dichtung und unzählige Taten der Alten schön gestaltet, die Nachfahren erzieht. So oft aber einer ohne Wahnsinn in den Dichterhallen der Musen einsprach, in der Ueberzeugung, er werde durch Kunst ein vollkommener Dichter werden, verschwand er selbst wie seine Dichtung als die des Nüchternen wirkungslos vor der des Wahnsinnigen.

So viele schöne Wirkungen des von den Göttern stammenden Wahnsinns und noch mehr habe ich dir zu nennen und so wollen wir wenigstens dieser Befürchtung nicht Raum geben, noch soll uns irgend eine Rede irre machen, die uns einängstigt, dass man bei der Freundeswahl vor dem Wahnsinnigen den Besonnenen vorziehn müsse; sondern die soll den Kampfpreis davontragen, die zu jenen Beweisen den hinzubringt, dass nicht um Vorteils willen die Liebe dem Liebenden und dem Geliebten von den Göttern herabgesant wird. Uns aber liegt ob widerum das Gegenteil davon zu beweisen, dass nemlich um des grössten Heiles willen von Seiten der Götter ein so gestalter Wahnsinn verliehen wird. Die Darlegung aber wird den Vernünftlern unglaublich, den Weisen aber glaublich sein. Zuerst nun ist es nothwendig, durch Betrachtung der Affectionen und Handlungen der Seele über die Natur der göttlichen sowohl, wie der menschlichen, das richtige zu erkennen. Der Anfang der Darlegung ist folgender:

Jede Seele ist unsterblich; denn das stets bewegliche ist unsterblich; bei dem aber, was andres bewegt, und von anderm bewegt wird, tritt mit einem Stillstande der Bewegung Stillstand des Lebens ein. Allein also das selbst sich bewegende, weil es sich selbst ja nicht im Stiche lässt, hört niemals auf, sich zu bewegen, sondern auch den übrigen Dingen, so viele sich bewegen, ist diess Quelle und Princip der Bewegung. Ein Princip aber ist ohne Anfang; denn aus einem Principe muss alles, was wird, werden. Das Princip selbst aber kann schlechterdings aus nichts werden; denn wenn das Princip aus irgend etwas würde, so wäre es ja nicht mehr Princip. Da es aber ungeboren ist, so muss es auch unvergänglich sein; denn ist das Princip zu Grunde gegangen, so wird es selbst weder irgend je aus etwas entstehn, noch andres aus jenem, wenn anders aus dem Princip alles entstehen muss. So ist also Princip der Bewegung das mit eigner Kraft sich selbst bewegende. Diess aber kann unmöglich weder vergehn noch entstehn, oder es muss nothwendig der ganze Himmel und die ganze Schöpfung zusammenfallen und stillstehn und nichts irgend je da sein, woher ihr die Bewegung wieder werden kann. Das nun gerade, was für unsterblich erklärt worden ist, das von selbst sich bewegende, als Wesen und Begriff der Seele zu bezeichnen, wird Niemand Anstand nehmen. Jeder Körper nemlich, dem von aussen her die Bewegung kommt, ist leblos, wem sie aber von innen aus sich selbst heraus wird, der ist lebendig, da diess die Natur der Seele ist. Wenn das aber sich so verhält dass nichts anders das sich selbst bewegende ist, als die Seele, so wäre ja wohl mit Notwendigkeit die Seele etwas ungebornes und unsterbliches. Genug nun von der Unsterblichkeit derselben.

In Betreff ihres Urbildes aber muss man das sagen, dass, zu erforschen, wie gestaltet die Seele in Wirklichkeit sei, Sache einer in jeder Beziehung göttlichen und langen Untersuchung sei; hingegen aufzusinden, wem sie gleiche, Sache einer sowohl menschlichen als kleinen. In dieser Weise wollen wir demnach reden. Sie soll gleich sein dem harmonisch verwachsnen Wesen eines besiederten Gespannes und eines Wagenlenkers. Der Götter Rosse nun sowohl wie Wagenlenker sind sämmtlich selbst gut und aus gutem Geschlecht, die der übrigen aber sind gemischt. Fürs erste nun ist der Herrscher über uns des Zwiegespannes Wagenlenker, sodann ist das eine von seinen Rossen schön zugleich und gut und aus einem derartigen Geschlecht, das andere sowohl aus entgegengesetztem Geschlecht als auch entgegengesetzter Art. Mühsälig also und schwierig ist die Lenkung unsers Gespannes. Wir müssen nun versuchen zu sagen, wie demgemäss sie nun zu dem Namen sowohl eines sterblichen als unsterblichen Wesens gekommen ist. Die gesammte Seele waltet über allem unbeseelten; um den ganzen Weltkreis wandelt sie herum, indem sie jetzt in dieser, dann in andrer Gestalt zur Erscheinung kommt.

244. C. ἐπεὶ καὶ τήνγε τῶν ἐμφρόνων ζήτησιν τοῦ μέλλοντος, διά τε ὀονίθων ποιονμένων καὶ τῶν ἄλλων σημείων, ἄτ ἐκ διανοίας ποριζομένων ἀνθρωπίνη οἰήσει νοῦν τε καὶ ἱστορίαν, οἰονοϊστικὴν ἐπωνόμασαν. Corruptae librorum lectioni in pristinum splendorem restituendae Stephanus, Heindorfius, Buttmannus suam quisque operam impenderunt. Restat tamen etiamnum magna difficultas. Dubitarunt enim viri docti de structura verborum, maxime propter illud ποιονμένων et ποριζομένων. Et Stephanus quidem mutavit et scripsit ποιονμένην; ποριζομένην proposuit tamquam probabiliorem lectionem. Heindorfius bene vidit ad ἐμφρόνων illa participia referri posse, improba-

vit tamen hanc structuram tanquam duram ideoque Stephani conjecturam ποιουμένην, quam Aristides etiam confirmat, in textum recepit, ποριζομένων in ποριζόμενον mutavit. Quae posterior conjectura, etiamsi bonum sensum praeberet, tamen rejicienda esset, si lectionem librorum non corruptam esse appareret. Sed malum adeo sensum praebet; nexus verborum hic est: τῶν ἐμφοόνων ζήτησιν του μέλλοντος — ατε έχ διανοίας ποριζόμενον ανθρωπίνη ολήσει νουν τε χαλ ίστορίαν, ολονοιστικήν έπωνόμασαν. Η. vertit: "hominum furore non correptorum investigationem futuri — velut mentem quandam et cognitionem humanae opinioni ex sobria animi agitatione proficiscentem oloνοϊστιχήν veteres illi appellaverunt." Η, igitur ποριζόμενον referri voluit ad νοῦν τε καὶ ἱστορίαν et cum hisce appositionis loco adjectum esse putavit voci ζήτησιν. Ita igitur id, quod efficitur investigatione (ζητήσει) scil. intelligentia et cognitio, idem valeret quod ipsa investigatio. Tum vero etiam are particula, quantum equidem scio apud Platonem numquam significat "velut", quem significatum hanc vocem habere apud Pindarum, poetas Atticos, Herodotum, non ignoro. Hic certe causam nectit et eam quidem ut fere solet, quae in re ipsa inest. Stallbaumius legit 58) ποιονμένην et ποριζομένων ,,quum ad ποριζομένων facile αντών intelligi queat." Quod quidem facile fieri equidem haud crediderim. Turicenses et Bekkerus tenuerunt lectionem librorum, quae revera sana est quod apparet, si recte construimus. Participia ποιουμένων et ποριζομένων referenda sunt ad έμφρόνων: ad ποιουμένων facile ex praegressis subauditur ζήτησιν, ita ut idem fere valeat, quod ζητουμένων, investigantium; verba per ατε particulam nexa causam indicant, cur ζήτησις illa nomen οἰονοϊστική acceperit. Vertendum est: "nam hominum sanorum investigationem futuri, investigantium avium volatu ceterisque ostentis, utpote ex sobria sua mente opinioni humanae praebentium intelligentiam et cognitionem οἰονοϊστικήν veteres illi appellaverunt,"

ibid. D. Αλλά μην νόσων γε καὶ πόνων τῶν μεγίστων, ὰ δή παλαιῶν ἐκ μηνιμάτων ποθὲν ἔν τισι τῶν γενῶν. Haec est lectio librorum. Heind. ad scribendum proposuit: ἄτε δη παλαιῶν ἐκ μηνιμάτων. Sed primum illa τῶν γενῶν γενομένων, ἡ μανία ἐγγενομένη insuavius sonant quam pro Platone, tum etiam particula ἄτε languet. Verum vidit Stallb. qui censet intelligendum esse ἡν. Immo paene dixerim fieri non potuisse quin hoc loco deesset. Inter ποθέν et τινῶν nihil fere discriminis interest, nisi quod per illud θεν praepositionis ἐκ vis repetitur. Hoc ποθέν antecedens etiam reperitur velut Phil. p. 10. C. δόσις ποθὲν ἐκ θεῶν ἐρρίφη διά τινος Ηρομηθέως ἄμα φανωτάτω πνρί. De iis, quae sequuntur: ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα οἶς ἔδει ἀπαλλαγὴν εύρετο, quaeritur maxime, quonam οἶς ἔδει referendum sit. Alii enim cum iis quae sequuntur junxerunt, velut Astius Lobeckius, qui egregie hunc locum interpretatus est Aglaophami Tom I. p. 636. ubi sic locum descripsit: ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα, οἶς ἕδει ἀπαλλαγὴν εὕρετο, alii cum iis, quae antecedunt, velut Stallb. qui sic locum descripsit: ἡ μανία ἐγγενομένη οἶς ἔδει (ἐνεῖναι) καὶ προφητεύσασα οἶς ἔδει (προφητεῦσαι) καταφνροῦσα etc., Turicenses, qui post ἔδει interpunxerunt. Equidem censeo, et cum iis quae sequantur et iis quae antecedant jungendum esse, ita ut

positum sit ἀπὸ κοινοῦ.

p. 245. D. εί γὰς έκ του ἀρχή γίγνοιτο, ούκ ἄν έτι ἀρχή γένοιτο. Libri praebent: ούκ ἄν έξ ἀρχής γίγνοιτο, quam lectionem Turicenses servaverunt. Quae quidem ita tantum aliquem sensum praeberet, si ex iis, quae antecedunt, tamquam enuntiati primarii subjectum intelligere liceret παν το γυγνόμενον. Quod tamen tam durum esset ut vix putem simile quiddam apud Atticos deprehendi. Sensus vero tolerari posset. Ideoque Heindorfio scribendum esse videbatur: οὐν ἄν πᾶν εξ ἀρχῆς γίγνοιτο. Schleiermacherus vel post prius vel ante posterius γίγνοιτο pronomen τοῦτο excidisse putabat, quod respiceret illud ez rov et reddebat: Denn wenn der Anfang aus etwas entstände, so wurde doch diess nicht aus dem Anfange entstehn. Addas cogitatione: quum omnia e principio oriantur necesse sit. Subest tamen huic demonstrationi petitio, quae vocatur, principii. Nam id ipsum ad demonstrandum Plato sibi proposuit, nihil oriri posse nisi ex principio. Sensum, qui nexu verborum postulatur, jam Vigerus vidit ad Euseb. Praep. Ev. XIII, 13, p. 687. Muretus in Var. Lect. VIII, 3. cognovit, Ciceronem verum sensum reddidisse his verbis (Tusc. 1, 23. cf. de rep. p. 327. ed Tub.): "nec enim esset id principium, quod gigneretur aliunde." Falso tamen mutaverunt. Uterque enim conjecit: οὖκ ἀν ἀρχή γίγνοιτο. Melius ad sententiam Astius ad scribendum proposuit 59): οὖκ ἀν ἦν ἔτι ἀρχή, nixus loco Timaei Locrensis ap. Cl. Alexandr. Strom. V. p. 604. Tom. H.p. 718. μία ἀρχὰ πάντων ἐστὶν ἀγέννητος. (sic) εἰ γὰρ ἐγένετο, οὐχ ἄν ἦν ἔτι ἀρχά etc. Propius tamen ad lectionem librorum accedit Buttmanni conjectura: οὐκ ἄν ἔνι ἀρχή γένοιτο. Facillima est mutatio. Nam ex ETI apparet facile fieri potuisse EZ; pro γένουτο vero γίγνουτο saepissime scribarum errore irrepsisse vulgo notum est.

<sup>58)</sup> Doleo quod novissima St. editio non ad manum erat, quum hoc scriberem.

<sup>50)</sup> Didici hanc Astii sententiam ex ed. Im. Bekkeri cum adnot. integris instructa ed. Londini 1826.

## Schulnachrichten

über

das Schuljahr von Oftern 1860 bis Oftern 1861.

## I. Lehrverfassung.

#### PRIMA.

Cursus: zweijährig; Ordinarius: der Director.

 Religion. 2 St. Die christliche Glaubenslehre 1. und 2. Artikel nach Petri's Lehrbuch der Religion. — Das Evangelium Johannis. — Repetition der biblischen Geschichte d. A. T. Der Director.

2) Deutsch. 3 St. Geschichte der neuen deutschen Literatur. Geschichte der älteren deutschen Literatur bis zu Ende der 1ten Blüthezeit, Erklärung von Lessings Nathan, dann Lectüre von Weinhold's mittelhochdeutschem Lesebuch. Anfänge der mittelhochdeutschen Grammatik, — Freie Vorträge. — Uebungen im Disponiren, — Aufsätze (monatlich einer). Der Director.

3) Lateinisch. 8 St. Lectüre (prosaische und poëtische wechselnd): Cic. pro Sest., de orat l. I, Horat. Od. I. u. II. in Satiren (mit Auswahl). Einzelne Oden wurden memorirt. Privatlectüre Cic. de imp. Cn. Pomp., Liv. 1 XXI. u. XXII. — Aufsätze (monatlich einer), Exercitien u. Extemporalien. Der Director.

4) Griechisch, 6 St. Lectüre (prosaische und poëtische wechselnd): Hom. Il I. — XII. Thucyd.

l. II. Soph Aj. 5 St. Mehrere hundert Verse aus Homer wurden memorirt — Grammatik nach Krüger § 66 — § 69: Aklitische Redetheile. — Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann Curs IV. — Exercitien u. Extemporalien (alle 14 Tage).

1. St. Prof. Dr. Hennicke.

5) Französisch. 2 St. Leeture aus Schütz's Lesebuch. — Repetitionen der Grammatik nach Plötz. – Exercitien und Extemporalien (alle 3 Wochen). Dr. Zelle.

6) Hebräisch. 2 St. Lecture: Josua (mit Ueberschlagung einzelner Kapitel), Auswahl von Psalmen, Ruth. Grammatik nach Gesenius. Subrector Dr. Hüser.

7) Geschichte und Geographie. 3 St. Neuere Geschichte nach Dietsch's Grundriss. — Geographie im Anschluss daran mit Benutzung der Bretschneiderschen historischen Wandkarten. Prof. Dr. Grieben.

Wandkarten. Prof. Dr. Grieben.

8) Mathematik. 4 St. Im S. Stereometrie nach Grunert's Lehrbuch. Im Winter Repetition der gesammten Planimetrie. Uebung in der Lösung von Aufgaben (alle 14 Tage eine häusliche Arbeit). Dr. Tägert.

9) Physik. 2 St. Statik und Mechanik der festen, flüssigen und luftförmigen Körper. Dr. Tägert.

#### SECUNDA.

Cursus: zweijährig; Ordinarius: Prof. Dr. Grieben.

1) Religion. 2 St. Das Leben des Herrn (Repetition), die Gründung und Leitung der christlichen Kirche durch die Predigt und die Briefe der Apostel (Apostelgesch. 1. u. 2. Br. a. d. Thessal., a. d. Gal., 1. u. 2. a. d. Corinth.) nach Hollenberg's Hülfsbuch. Der Director,

2) Deutsch. 2 St. Lecture poet. u. pros. Musterstücke und Schillerscher Dramen. - Freie historische Vorträge. - Aufsätze (alle 3 Wochen). Prof. Dr. Grieben.

3) Lateinisch. 10 St. Lecture: Cic. p. Sulla, Dejot., Ligar, Marcello, Liv. l. VI. und VII., 1 - 26. 4 St. - Virgil. Aen. l. VI. und VII. 2 St. - Privatlecture von Cic. epp. sell, ed. Dietsch. - Grammatik: Satzverbindungen und Periodenbau. Repetition nach Putsche u. der vom Lehrer selbst entworfnen tabellar. Uebersicht, 1 St. - Mündliche Uebersetzungen nach Süpfle Th. II. 1 St. - Exercitien, Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit) Aufsätze von den Geübteren. 2 St. Prof. Dr. Grieben.

4) Griechisch. 6 St. Lecture (pros. u. poët. wechselnd): Hom. Od. l. I. - XII, Herodot. l. VI. Xenoph. Hellen. I. I. u. II. Mehrere hundert Verse aus Homer wurden memorirt. 4 St. -Grammatik nach Krüger § 52 - § 56. Gen. Verbi, Zeitformen Modi, Infin., Particip. 1 St. — Mündliche Üebersetzungen nach Rost u. Wüstemann Curs. III. und IV. Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit). 1 St. Prof. Dr. Hennicke.

5) Französisch. 2 St. Lectüre aus Schütz's Lesebuch. Grammatik nach Plötz § 70. - § 78. (Pronoms, Casus der Verbes, Infin., Conjunctionen). Exercitien und Extemporalien (alle 3 Wochen). Dr. Zelle.

6) Hebräisch. 2 St. Lecture von Abschnitten aus der Genesis, Grammatik nach Gesenius § 1. - § 105.: Elementar- und Formenlehre. Subrect. Dr. Hüser.

7) Geschichte und Geographie. 3 St. Orientalische und griechische Geschichte nach Dietsch's Grundriss nebst der entsprechenden Geographie. Prof. Dr. Grieben.

8) Mathematik. 4 St. Im S. Die Lehre von den Proportionen, von der Aehnlichkeit der Figuren, Berechnung geradliniger Figuren und des Kreises. Geometrische Aufgaben. Im W. Gleichungen des 1. und 2. Grades mit einer und mehreren Unbekannten, Logarithmen, Reihen, Zinseszins- und Rentenrechnung. Algebraische Aufgaben. Dr. Tägert.

9) Physik. 1 St. Physikalische Grundbegriffe, Magnetismus, Electricität nach Trappe's Physik. Dr. Tägert.

#### OBERTERTIA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: Prof. Dr. Hennicke.

1) Religion. 2 St. Geschichte des Reiches Gottes im alten Bunde nach Hollenberg § 1. - § 46. -Wiederholung des Katechismus. — Erlernung von Bibelsprüchen. Prof. Dr. Hennicke.

2) Deutsch. 2 St. Erklärung von Lesestücken aus dem Lesebuch von Hopf und Paulsieck

Th II, 1. - Aufsätze (alle 3 Wochen) u. Declamationen. Dr. Zeile.

3) Lateinisch 10 St. Lecture: Curt. I. III. IV. V, 4 St. Prof. Dr. Hennicke. — Caes. de b. g. l. VIII. VI. VII, 1 — 36. Ovid Met. l. XV. VIII. — XI. (mit Auswahl), Memoriren von Ovidversen. 3 St. Dr. Zelle. - Grammatik nach Putsche § 81. - § 151. 1 St. -Mündliche Uebersetzung aus Süpfle Th. II. 1 St. - Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit). 1 St. Prof. Dr. Hennicke.

4) Griechisch. 6 St. Lecture: Xenoph. Anab. l. II. und III. 3 St. Grammatik nach Krüger: Repetition der voraufgehenden Pensa. u verba anomala. Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann Th. I. 2 St. Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine

Arbeit). 1 St. Dr. Kupfer.

5) Französisch. 3 St. Lecture von Plötz's: Lectures choisies. — Grammatik nach Plötz § 24. — § 69. Gebrauch der Zeiten und Modi, Präpositionen, Wortstellung, Syntax des Artikels, Nomen, Adverb. - Exercitien und Extemporalien (alle 14 Tage eine Arbeit). Dr. Zelle.

6) Geschichte und Geographie. 4 St. Brandenburgisch-preuss. Geschichte vom grossen Churfürsten an nach Dietsch's Grundriss. - Repetition der Geographie von Deutschland und Preussen, Geographie des übrigen Europa nach Daniel's Lehrbuch Buch 3. und 4.

Dr. Zelle.

7) Mathematik.' 3 St. Im S. Lehre von der Flächengleichheit u. der Verwandlung geradliniger Figuren. Uebung im Lösen geometr. Aufgaben. - Im W. Repetition des Pensums von IIIB., dann die Lehre von den Potenzen mit gebrochenen Exponenten, Gleichungen 1ten Grades, Proportionen. Algebraische Aufgaben. Dr. Tägert.

8) Englisch (für die vom Griechischen dispensirten Schüler, combinirt mit den entsprechenden Schülern aus III. B.). 3 St. Lectüre: Walter Scott Tales of a Grandfather. Gram-

matik nach Gräser. Exercitien, Extemporalien. Dr. Zelle.

9) Chemie (wie Englisch), 3 St. Anorganische Chemie. Metalloide. Höffner.

#### UNTERTERTIA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: Dr. Kupfer.

1) Religion. 2 St Erklärung des Katechismus nach Jaspis, Repetition der entsprechenden Abschnitte der bibl. Geschichte. Erlernen von Bibelsprüchen. Dr. Kupfer.

2) Deutsch. 2 St. Erklärung von Lesestücken aus Hopf und Paulsieck Th. II, 1. - Aufsätze

(alle 3 Wochen) und Declamationen. Dr. Kupfer

3) Lateinisch. 10 St. Lectüre: Caes. de b. g. l. I. und II. 4 St. Dr. Kupfer, Ovid. Met.

1. V. und VI. (mit Auswahl), Prosodie, Bau des Hexameters, Memoriren von Versen. 2 St. Drosihn. Grammatik nach Putsche § 58 – § 80. Repetition und Ergänzung der Casuslehre, Adject., Pronom., Numeral. 2 St. — Mündliche Uebersetzungen aus Supfle Th. I. 1 St. - Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit). 1 St. Dr. Kupfer.

4) Griechisch. 6 St. Lecture von Jacobs' Elementarbuch Curs. 2. 2 St. - Grammatik nach Krüger § 1 — § 40 Repetition und Ergänzung des Pensums von Quarta, mit Hinzunahme der verba  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\varrho$  und auf  $\mu$ . Die gebräuchlichsten verba anomala. Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann Th. I. 3 St. - Exercitien und Extempora-

lien (wöchentlich t Arbeit). 1 St. Drosihn.

5) Französisch. 3 St. Lectüre von Plötz's Lectures choisies. — Grammatik nach Plötz. Repetition einzelner Theile des Pensums von Quarta, dann Th. II. § 1 — § 23 verbes irréguliers. — Exercitien und Extemporalien (alle 14 Tage eine Arbeit). Dr. Tägert.

6) Geschichte und Geographie. 4 St. Deutsche Geschichte bis zum Ende des dreissigjährigen Kriegs. - Geographie von Deutschland nach Daniel Buch 4. Dr. Kupfer.

7) Mathematik. 3 St. Im S. Von den Parallellinien, Parallelogrammen und Lehre vom Kreise, so weit sie nicht auf Proportionen ruht. Im W. Die Grundlehren der Arithmetik, Potenzen mit ganzen Exponenten, das dekadische Zahlensystem, Decimalbrüche, Ausziehn der Quadratwurzeln. Uebung in der Buchstabenrechnung. Dr. Tägert.

8) Englisch. 3 St.; für die vom Griechischen dispensirten Schüler, combinirt mit Obertertia. 9) Chemie. 3 St.;

#### OUARTA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: Subrector Dr. Hüser.

1) Religion. 2 St. Erklärung des Ev. Matthäi und der Apostelgesch. - Die fünf Hauptstücke des Katechismus, 40 Bibelsprüche und 12 Kirchenlieder. Dr. Hüser.

2) Deutsch. 2 St. Erklärung von Lesestücken aus Hopf und Paulsieck Th. I, 3. - Decla-

mationen und Aufsätze. Dr. Hüser.

3) Lateinisch. 10 St. Lectüre: Cornel. Nep. de regg. Hamilcar, Hannibal, Milt. - Thrasyb., Dion — Epaminondas. 4 St. — Grammatik nach Putsche § 1 — § 57. und § 100 — § 102 (mit Auswahl): Syntax der Casus, Hauptregeln über die Modi. Repetition der Formenlehre. 3 St. - Mündliche Uebersetzungen aus Süpfle Th I. 1 St. - Memoriren von Vokabeln nach Meiring. - Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit). 2 St. Dr. Hüser.

4) Griechisch. 6 St. Lecture von Jacobs' Elementarbuch Curs. 1. 2 St. - Grammatik nach Krüger § 1 — § 35: die regelmässige Formenlehre mit Ausschluss der verba liquida und auf µu. 2 St. - Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann. Exercitien und Extemporalien (wöchentlich wechselnd). 2 St. Im S. Sudhaus, im W.

5) Französisch. 2 St. Lecture und Grammatik nach Plötz Th. I. § 1 - § 68. Repetition und Erweiterung des Pensums von Quinta. Exercitien und Extemporalien. Höffner.

6) Geschichte und Geographie. 3 St. Im S. Griechische, im W. Römische Geschichte mit Benutzung von Cauer's Tabellen. — Geographie der aussereuropäischen Erdtheile nach Daniels Leitfaden Buch 2. Im S. Sudhaus, im W. Lamprecht.

7) Mathematik. 3 St. Im S. Anfänge der Geometrie bis zur Congruenz der Dreiecke. Im W. Praktisches Rechnen, Uebung im Rechnen mit Decimalbrüchen und im Wurzel-

ausziehn. Dr. Tägert.

8) Zeichnen. 2 St. Zeichenlehrer Hauptner.

- 9) Englisch. 2 St. (für die vom Griechischen dispensirten Schüler): Grammatik nach Gräser. Dr. Zelle.
- 10) Rechnen. 2 St. (wie Englisch). Höffner.
- 11) Naturgeschichte. (wie Englisch). 2 St. Botanik und Zoologie. Höffner.

#### OUINTA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: Gymnasiallehrer Drosihn.

- 1) Religion. 3 St. Biblische Geschichte des N. T. nach Zahn. Die 5 Hauptstücke des Katechismus mit 45 Bibelsprüchen zu Art. 1. und 2. 12 Kirchenlieder. Drosihn.
- 2) Deutsch. 3 St. Uebung im Lesen, Wiedererzählen u. Declamiren aus Hopf und Paulsieck Th. I, 2. — Der zusammengesetzte Satz. — Orthographische Uebungen und Aufsätze (wochentlich eine Arbeit). Im S. Höffner, im W. Drosihn.
- 3) Lateinisch. 9 St. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus Schönborn's Lesebuch Curs. 2. — Grammatik nach Putsche § 1 — § 83: Repetition und Erweiterung des Pensums von Sexta. — Memoriren von Vokabeln nach Meiring. Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit). Drosihn.
- 4) Französisch. 3 St. Uebung im Lesen und Uebersetzen und in der Grammatik nach Plötz Th. I. § 1—§ 34. und mit Auswahl § 35—§ 60 (bis zu den 4 regelmässigen Conjugationen incl.); Exercitien und Extemporalien (meist jede Woche). Höffner.
- 5) Geographie. 2 St. Die aussereuropäischen Erdtheile in kurzem Ueberblick, genauer Europa nach Daniel Buch 1 und 2. Dr. Zelle.
- 6) Rechnen. 3 St. Repetition der Bruchrechnung. Die zusammengesetzten Rechnungsarten nach Scheidemann's Aufgaben Heft 4. Höffner.
- 7) Naturgeschichte. 2 St. Botanik, Zoologie (die Vögel). Höffner.
- 9) Schreiben. 2 St., nach Brückner's Vorschriften. Zeichenlehrer Hauptner. 10) Singen. 2 St. S. Gesangunterricht.

#### SEXTA.

Cursus: einjährig; Ordinarius: im S. Hülfslehrer Sudhaus, im W. Hülfslehrer Lamprecht.

- 1) Religion. 3 St. Biblische Geschichte des A. T. nach Zahn. Die drei ersten Hauptstücke des Katechismus, 40 Bibelsprüche und 12 Kirchenlieder. - Das christliche Kirchenjahr. Im S. Dr. Hüser, im W. Lamprecht,
- 2) Deutsch. 3 St. Uebungen im Lesen, Wiedererzählen und Declamiren von Lesestücken aus Hopf und Paulsieck Th. I, 1. - Grammatik: der einfache Satz und die Redetheile. -Orthographie und Aufsätze (wöchentlich eine Arbeit). Im S. Sudhaus, im W. Lamprecht.
- 3) Lateinisch. 9 St. Mündliche und schriftliche Uebungen im Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche und umgekehrt nach Schönborn's Lesebuch Th. I. - Grammatik nach Putsche § 1 - § 82 mit Auswahl: die regelmässige Formenlehre und die verba anomala in § 82. Präpositionen. — Memoriren von Vokabeln nach Meiring. — Exercitien und Extemporalien, wöchentlich wechselnd. Im S. Sudhaus, im W. Lamprecht.
- 4) Geographie. 2 St. Grundlehren der Geographie und kurze Uebersicht der 5 Erdtheile nach Daniel's Leitfaden Buch 1. Im S. Sudhaus, im W. Dr. Hüser.
- 5) Rechnen. 4 St. Bruchrechnung und einfache Regel de tri nach Scheidemann's Aufgaben Heft 3. Höffner.
- 6) Naturgeschichte. 2 St. Im S. Botanik, im W. das Thierreich im Allgemeinen, Beschreibung einzelner Repräsentanten der Klassen. Höffner.
- 7) Zeichnen. 2 St. 8) Schreiben. 4 St., nach Brückner's Vorschriften. Zeichenlehrer Hauptner.
- 9) Singen. 2 St. S. Gesangunterricht.

#### Unterricht in der englischen Sprache

für die Klassen von Prima bis Quarta (die Theilnahme freiwillig).

Klasse 1. 2 St. Lecture von Macaulay, Byron, Shakspeare. — Grammatik nach Fölsing Th. II. — Exercitien, Extemporalien, Sprechübungen. Dr. Zelle.

Klasse 2. 2 St. Leseübungen, Grammatik nach Fölsing Th. I, Uehersetzung der zugehörigen Lesestücke und von Springflowers from the English litterature von Plate. Dr. Zelle.

#### GESANGUNTERRICHT.

Singklasse 1. 1 St. Vierstimmiger Chor. Im S. Dr. Tägert, im W. Dr. Zelle. Singklasse 2. 1 St. Chor für vier Männerstimmen. Im S. Dr. Zelle, im W. Dr. Tägert.

Singklasse 3 für Tertia und Quarta. 2 St. Zwei- und dreistimmige Lieder. Dr. Zelle.

Singklasse 4 für Quinta und Sexta. 2 St. Notenkenntniss und erste Uebungen namentlich im Singen der Choräle. Dr. Tägert.

#### ZEICHENUNTERRICHT

für die Schüler von Prima bis Untertertia und

#### TURNUNTERRICHT (im Sommer)

für die Schüler aller Klassen, wöchentlich je zweimal ausserhalb der gewöhnlichen Schulzeit.

#### Aufgaben für die Abiturienten.

Michaelis 1860. Deutscher Aufsatz: Die Berechtigung des Deutschen zur Freude über seine Ahnen, nachgewiesen besonders aus Tacit. Germ. und dem Nibelungenliede. Lateinischer Aufsatz: De paupertate magnarum virtutum ac laudum parente.

Ostern 1861. Deutscher Aufsatz: Luther, ein Mann nach dem Wort Rückerts:

Ein Gottesmann ist ohne Schwerdt ein Held, Ein Gottesmann ist ohne Schild ein Trost.

Lateinischer Aufsatz: Multo se ipsum, quam hostem superare operosius est.

#### Verzeichniss der eingeführten Lehrbücher und Hülfsmittel beim Unterricht.

Religion. Die Bibel in Luthers Uebersetzung in I-VI. Zahn's bibl. Historien in V und VI. Nov. Test. Gr. in I und II. Hollenberg's Hülfsbuch in I - IIIA. Jaspis Kate-

chismus Ausg. C. in IIIA — VI. Bollhagen's Gesangbuch von I — VI.

Deutsch. Weinhold's mittelhochd. Lesebuch in I. Lesebuch von Hopf und Paulsieck.

Th. II, 1 in IIIA. und B; Th. I, 3 in IV; Th. I, 2 in V; Th. I, 1 in VI.

Ausser den in der Schule gelesenen Klassikern: Putsche's lat. Grammatik von II - VI, Supfle's Aufgaben Th. II in II und IIIA; Th. III in IIIB und IV. Meiring's Sammlung lat. Wörter in IV - VI; Schönborn's Lesebuch Th. II in V, Th. I in VI.

Griechisch. Ausser den in der Schule gelesenen Klassikern: Krüger's Sprachlehre für Anfänger von I - IV; Rost und Wüstemann's Anleitung zum Uebersetzen Th. II. in 1 und II; Theil I in III und IV; Jacobs' Elementarbuch Th. I in IIIB und IV.

Französisch. Schütz's Lesebuch in l und ll; Plötz's Lehrbuch der franz. Spr. Th. ll in 1 - IIIB; Th. I in IV und V. Plötz's Lectures choisies in IIIA und B.

Englisch. Für die vom Griechischen dispensirten Schüler Gräser's prakt. Schulgrammatik und englische Autoren.

Für die freiwillig am Unterricht theilnehmenden Schüler Fölsing Th. Il in der Iteu, Th. 1 in der 2ten Llasse, ausserdem in der 1ten Klasse englische Autoren, in der 2ten Springflower's from the Englisch literature von Plate.

Hebräisch. Codex hebr und Gesenius Grammatik.

Geschichte. Dietsch Grundriss Th. 1 und ll in 1, Th. III in II, Dietsch brandenb .- preuss. Geschichte in IIIA. Cauer's Tabellen in IIIB und IV.

Geographie. Daniel's Lehrbuch in 1 - IllB, Daniel's Leitfaden in IV - VI; ein Atlas der neuen (von Sydow, Kiepert, Lange-Lichtenstein) und von IV aufwärts auch der alten Welt.

Mathematik und Rechnen. Vega's Logarith. in I und Il Grunert's Stereometrie in I. Scheidemann's Aufgaben Heft 4 in V, Heft 3 in VI.

Physik und Naturgeschichte. Trappe's Physik in lund ll. Leunis Leitfaden in IV (Nebenlectionen) V und VI.

Schreiben. Brückner's Vorschriften.

Singen, Erk's Sängerhain und mehrstimmige Lieder. Fr. u. L. Erk's frische Lieder und Gesänge.

### Vertheilung der Lectionen im Schuljahr 1860,61.

| Namen der Lehrer.                                                  | Prima.                              | Secunda.                                       | Obertertia.                                              | Untertertia                                                 | Quarta.                            | Quinta.                                  | Sexta.                                          | Summa<br>der<br>Stunden.                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Adler, Director, Ordinar. von I.                                   | Rel. 2 St.<br>Deutsch 3<br>Latein 8 | Rel. 2 St.                                     | former.<br>Caredonario                                   | Magners<br>2 Mc<br>5 St. 1                                  | talv onl                           | Sc Chd                                   | Total and                                       | 15                                                      |
| Prof. Dr. Grieben,<br>Prorector, Ordinar. von II.                  | Gesch.)<br>u. 3<br>Geogr.           | Deutsch 2<br>Latein 10<br>Gesch u.<br>Geogr. 3 | 19 27                                                    | TI N II                                                     |                                    |                                          |                                                 | 18                                                      |
| Prof. Dr. <b>Hennicke</b> ,<br>Conrector, Ordinar. von IIIA.       | Griech. 6                           | Griech. 6                                      | Rel. 2<br>Lat. 7                                         | naa                                                         | V 15 V.                            | HIT                                      |                                                 | 21 1)                                                   |
| Dr. <b>Hüser</b> ,<br>Subrector, Ordinar. von IV.                  | Hebr. 2                             | Hebr. 2                                        | in the ord                                               |                                                             | Rel. 2<br>Deutsch 2<br>Lat. 10     |                                          | Religion<br>(im S.) 3<br>Geograph.<br>(im W.) 2 | 21 (im S.)<br>20 (im W.)<br>2)                          |
| Dr. Zette, 1ster ordentl. Lehrer.                                  | Franz. 2                            | Franz. 2                                       | Franz. 3<br>Lat. 3<br>Deutsch 2<br>Gesch. u.<br>Geogr. 4 | h 3 St.                                                     | * Engl. 2                          | Geogr. 2                                 | an , ise                                        | 23<br>ausserdem<br>Singen 3<br>Englisch<br>(s. p. 26) 4 |
| Dr. Kupfer,<br>2ter ordentl. Lehrer,<br>Ordinar. von IIIB.         | od lettin                           | on S. A                                        | Griech. 6                                                | Rel. 2<br>Deutsch 2<br>Lat. 8<br>Gesch. u.<br>Geogr. 4      |                                    |                                          | in ale                                          | 22                                                      |
| Dr. Tägert,<br>Ster ordentl. Lehrer.                               | Math. 4<br>Phys. 2                  | Math. 4<br>Phys. 1                             | Math. 3                                                  | Math. 3<br>Franz. 3                                         | Math. 3                            |                                          |                                                 | u. Singen 3                                             |
| Dr. <b>Drosikn</b> ,<br>4ter ordentl. Lehrer,<br>Ordinar. von V.   |                                     | The same of                                    |                                                          | Lat. 2<br>Griech. 6                                         |                                    | Rel. 3<br>Lat. 9<br>Deutsch<br>(im W.) 3 |                                                 | 20 im S.<br>23 im W.                                    |
| Höffner,<br>5ter ordentl. Lehrer.                                  | * Chemie 3 St.                      |                                                |                                                          | Franz. 2<br>*Rechn. 2<br>*Naturg. 2<br>Deutsch<br>(im S.) 3 | Franz. 3<br>Rechn. 3<br>Naturg. 2  | Rechn. 4<br>Naturg. 2                    | 26 im S.<br>23 im W.                            |                                                         |
| Mauptner, Zeichen- Schreib- und Turnlehrer.                        | Zeichnen<br>T u                     | r n e                                          | 2                                                        | Zeichn. 2                                                   |                                    | Zeichn. 2<br>Schreib. 2                  | Zeichn. 2<br>Schreib. 4                         | 16<br>im S. 20                                          |
| Sudhaus,<br>Wissenschaftl, Hülfslehrer,<br>Ordinar. von VI (im S.) |                                     | 723                                            |                                                          |                                                             | Griech. 6<br>Gesch. u.<br>Geogr. 3 |                                          | Deutsch 3<br>Lat. 9<br>Geogr. 2                 | 23 (im S.)                                              |
| Lamprecht, Wissenschaftl. Hülfslehrer. Ordinar. von VI (im W.)     | 1 1 1 1 1                           |                                                |                                                          |                                                             | Griech. 6<br>Gesch. u.<br>Geogr. 3 |                                          | Rel. 3<br>Deutsch 3<br>Lat, 9                   | 24                                                      |

Die mit \* bezeichneten Lehrgegenstände wurden in den Nebenlectionen mit den vom Griechischen dispensirten Schülern getrieben.

Anm. 1) Während der mehrmonatlichen Krankheit des Prof. Hennicke im Sommersemester wurden die griechi-

## II. Verordnungen der vorgesetzten Behörden von allgemeinerem Interesse.

1) Es wird zur Anstellung einer besondern Schulfeier zur Erinnerung an den dreihundertjährigen Todestag Philipp Melanchthons die Ermächtigung ertheilt.

K. Prov.-Schul-Coll. 16 Febr. 1860.

2) Von drei zu drei Jahren sind von den Directoren Verwaltungsberichte zu erstatten und jedesmal in der ersten Woche des Januar einzureichen. Dieselben haben sich in möglichst bündiger Kürze über die innern und äussern Verhältnisse der betreffenden Anstalt zu verbreiten und sollen ein deutliches Bild von dem Zustande derselben geben, insbesondere von den wichtigen Veränderungen und den fördernden und hemmenden Einflüssen, denen die Erziehung und Bildung der Jugend und das Gedeihen der Anstalt überhaupt unterworfen gewesen ist. Dabei bietet sich Gelegenheit Wünsche, die der Berichterstatter für die gedeihliche Entwicklung der von ihm geleiteten Anstalt hegt, auszusprechen.

K. Prov.-Schul-Coll. 18. Febr. 1860.

3) Es sollen von drei zu drei Jahren wiederkehrende Conferenzen der Directoren der Gymnasien und Realschulen erster Ordnung für die Provinz Pommern eingerichtet werden. Die erste Conferenz dieser Art soll unter dem Vorsitz des Provinzial-Schulraths zu Pfingsten 1861 in Stettin Statt finden Die Directoren erhalten ausser der Erstattung der Reisekosten Diäten. Dieselben haben Vorschläge über die Gegenstände der Berathung zu machen.

K. Prov.-Schul-Coll. 31. Mai 1860. 4) Anordnung betr. den Confirmanden-Unterricht der evangelischen Schüler von Gymnasien und Realschulen. 1) Die Religionsstunden in diesen Anstalten dürfen nicht so gelegt werden, dass die Confirmanden gehindert sind, daran Theil zu nehmen. 2) Der Confirmandenunterricht wird in der Regel an zwei entsprechenden Wochentagen in der Stunde von 11 - 12 Uhr ertheilt. Diese Stunden sind deshalb in den mittlern Klassen entweder frei zu halten oder mit solchen Lehrgegenständen zu belegen, von denen eine Dispensation für die Zeit des Confirmandenunterrichts zulässig erscheint. Wo sich die Directoren und die Pfarrgeistlichen über andere Stunden geeinigt haben, hat es dabei, sofern Unzuträglichkeiten sich bisher nicht ergeben haben, auch ferner sein Bewenden. Neue Abweichungen von der Regel können nur unter Zustimmung der beiderseitigen Provinzial-Aufsichtsbehörden eingeführt werden, 3) Wo die Geistlichen in der Zeit der Einsegnung den Fleiss ihrer Confirmanden mehr als zuvor in Anspruch nehmen, sind nöthigenfalls in den letzten vier Wochen die Anforderungen der Schule an den häusslichen Fleiss der betreffenden Schüler zu ermässigen. Von den Directoren und Lehrern wird erwartet, dass sie bereitwillig die Hand bieten werden, die sittliche Einwirkung auf die Confirmanden mehr und mehr zu einer gemeinsamen Sache der Schule und der Kirche zu machen.

K. Minist. 16. Aug. 1860. K. Prov.-Schul-Coll. 24. Oct 1860.

5) Als Gegenstände der Besprechung für die nächste Directorenconferenz sind aufgestellt: der Unterricht im Deutschen, die Lehrmittel für den Unterricht im Lateinischen, die Disciplin der Schule, besonders diejenige, welche sie ausserhalb der Unterrichtsstunden zu üben hat. In den einzelnen Lehrercollegien sollen über die in Betracht kommenden Fragen Vorberathungen angestellt werden. Die Resultate derselben sind dem Königl. Prov.-Schulcollegium mitzutheilen.

K. Prov.-Schul-Coll. 22. Oct 1860.

6) Es wird darüber Bericht gesordert, ob sich von der in der Militairersatzinstruction vom 9. December 1858 ausgesprochenen Forderung, dass diejenigen jungen Leute, welche sich den Anspruch auf den einjährigen freiwilligen Dienst durch ein Schulzeugniss erwerben wollen, mindestens ein halbes Jahr in der Secunda eines Gymnasiums gesessen und an allen Unterrichtsgegenständen Theil genommen haben müssen, nachtheilige Wirkungen im Betreff der wissenschaftlichen Leistungen der Secundaner gezeigt haben.

K. Minist. 24. Decbr. 1860. K. Prov.-Schul-Coll. 11. Jan. 1861.

schen Stunden desselben in Ima vom Director, in Ilda vom Prof. Grieben und Dr. Hüser, die Religionsstunden in IIIA. von Dr. Kupfer, die lateinischen von Dr. Zelle, Dr. Kupfer und Dr. Tägert

gegeben.

Dr. Hüser war im Wintersemester über 4 Monate krank. In dieser Zeit gab den hebräischen Unterricht in Ima Herr Schulrath Neumann, in Ilda der Director, den Religionsunterricht in Quarta der Director, den lateinischen Drosihn, Höffner, Lamprecht, den deutschen Dr. Tägert, den geographischen in VIta Höffner.

7) Mittheilung, betreffend das vom Prof. Dr. Herrig in Berlin geleitete Institut zur Ausbildung von Lehrern für die neueren Sprachen.

K Prov.-Schul-Coll. 23 Jan. 1861.

8) Es sind künftig 395 Exemplare des jährlichen Programms einzusenden. K. Prov.-Schul-Coll. 9, März 1861.

## Chronik des Gymnasiums.

Den 26. März 1860 fand unter dem Vorsitz des Herrn Prov-Schulraths Dr. Wehrmann die mündliche Abiturientenprüfung mit 5 Primanern des Gymnasiums Statt. Vier von ihnen erhielten das Zeugniss der Reife.

Das hinter uns liegende Schuljahr, welches am 17. April vom Director mit einer Ansprache über Luc. 10, 38 – 42 (Martha und Maria) eingeleitet wurde, hat uns mancherlei Verlegenheit

und Bedrängniss gebracht.

Der von dem Scholarchat des Gymnasiums für die erledigte Hülfslehrerstelle gewählte, von den vorgesetzten Behörden bestätigte Schulamtscandidat entzog sich dem Antritt seines Amts. So musste das Semester gleich mit einer Vertretung beginnen, zu deren Uebernahme Herr Schulamtscandidat Lamprecht sich freundlich bereit finden liess. Diese Verhältnisse hinderten auch das Lehrercollegium dem Gymnasium in Stralsund zu dessen dreihundertjährigem Jubiläum seine Glückwünsche durch einen besonderen Deputirten überbringen zu lassen. Die lateinische Gratusche Gratusch Gratusche Gratusch Gratusche Gratusche Gratusche Gratusche Gratusche Gratusche Grat

lationsschrift wurde von Herrn Prof. Grieben verfasst.

Am 19. April beging das Gymnasium die Feier des dreihundertjährigen Todestages Melanchthon's. Der Festredner war Herr Prof. Hennicke. Aber mitten in seinem Vortrag, in welchem er das ehrwürdige Bild des Präceptor Germaniae der gespannten Aufmerksamkeit der Jugend vorführte, nöthigte ihn ein wieder hervortretendes altes Brustleiden abzubrechen. In Bestürzung und herzlicher Theilnahme ging die Versammlung auseinander. Für Herrn Prof. Hennicke aber war es eine schwere Prüfung zunächst zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein. Mehrere Versuche, die er machte, wieder in seine Functionen einzutreten, hatten keinen guten Erfolg, erst nach Pfingsten konnte er wieder einen Theil seiner Stunden übernehmen, und die Erholung der Sommerferien wirkte so günstig auf seine Gesundheit, dass er seit dem ununterbrochen und in voller Geistesfrische unterrichtet hat.

Auch Herr Drosihn musste im Laufe des Sommers noch mehrere Male seine Stunden

aussetzen. Herr Lamprecht übernahm bereitwillig einen grossen Theil derselben.

Die Lücke im Lehrercollegium wurde zu Anfang des Mai durch die Berufung des Herrn Schulamtscandidaten Sudhaus,\*) bis dahin Mitglied des Seminars für gelehrte Schulen in Stettin, ausgefüllt Leider war seine Wirksamkeit nur von kurzer Dauer: er verliess uns zu Michaëlis, begleitet von unseren herzlichen Wünschen, um einer Berufung an das Gymnasium zu Treptow a/Rzu folgen.

Sein Nachfolger wurde Herr Candidat Lamprecht, der schon wiederholt dem Gymna-

sium uneigennützig eine sehr erspriessliche Hülfe geleistet hatte.

Da sich indessen das Bedürfniss zur Anstellung eines wissenschaftlichen Hülfslehrers nach der Erfahrung von 6 Jahren als ein bleibendes, der häufige Wechsel in den Lehrern aber als ein wesentlicher Nachtheil herausgestellt hatte, wurde mit Genehmigung der vorgesetzten Behörden die bisherige provisorische Hülfslehrerstelle zu einer etatsmässigen erhoben und mit deren Verwaltung Herr Lamprecht\*) beauftragt.

Auch das Wintersemester war schwer. Es begann am 9. October. Der Director hatte zum Einleitungsspruch die Worte gewählt Marc. 9, 23: Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt.

Am 31. October hatte die Anstalt ein fröhliches Fest mit Dank gegen Gott zu feiern. Es war an diesem Tage vor 25 Jahren Herr Prof. Hennicke in sein Amt am hiesigen Gymnasium eingetreten, das er seitdem in rühmlicher Treue und grossem Segen geführt hat. Lehrer

<sup>\*)</sup> Friedrich Sudhaus, zu Dortmund 1832 geboren, erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung auf dem tymnasium seiner Vaterstadt und den Universitäten Bonn und Berlin und bestand zu Ostern 1860 das Examen profac, doc. vor der Prüfungscommission in Greifswald. Seit Mich. 1859 war er am Gymnasium zu Stettin, schon vorher an dem zu Anclam in Lehrthätigkeit

carl Ludwig Julius Lamprecht wurde im Jahre 1826 zu Köpnick geboren, kam in früher Jugend mit seinen Eltern in die Provinz Posen, besuchte das Gymnasium zu Neustettin und die Universität Berlin, wo er besonders theologische Vorlesungen hörte, und war dann mehrere Jahre als Hauslehrer thätig, bis er als Vorsteher eines Pensionats für Gymnasiasten am hiesigen Orte in Beziehung zum Gymnasium trat. Im Jahre 1860 bestand er die Prüfung pro rectoratu.

und Schüler gaben demselben ihre Liebe, Theilnahme und Dankbarkeit in Geschenken und Glückwünschen zu erkennen, auch das Scholarchat beglückwünschte denselben in einer Adresse und überreichte ihm zugleich ein Glückwünschungsschreiben des Königl. Prov -Schulcollegiums.

Inzwischen hatten aber schon wieder die Heimsuchungen durch Krankheit begonnen. Herr Dr. Tägert fehlte deshalb anderthalb Wochen und kaum war er genesen, als Herr Dr. Hüser erkrankte. Seine Vertretung hat vom 10. November an das ganze Semester hindurch gedauert. Von seinen Lehrstunden übernahm Herr Schulrath Neumann mit höchst dankenswerther Bereitwilligkeit den hebräischen Unterricht in Ima und zeitweise auch in IIda. Jetzt ist der Kranke zwar entschieden in der Besserung, bedarf aber zu seiner Erholung und vollen Wiederherstellung noch eines halbjährlichen Urlaubs. Die Berufung eines Stellvertreters für denselben während dieser Zeit ist eingeleitet.

Aus der Reihe der Tage des im Uebrigen ruhig verlaufenden Schuljahres sind als hervor-

tretender nur folgende hervor zu heben.

Am 1. Mai begann der Turnunterricht, die üble Witterung aber während des grössern

Theils des Sommers war diesen Uebungen äusserst ungünstig.

Die gemeinschaftliche Feier des h. Abendmahls fand am Himmelfahrts- und am Reformationsfeste Statt. Die besondere Vorbereitung der theilnehmenden Schüler hielt beide Male am Tage zuvor der Director.

Am 16. Juni machten mehrere Lehrer mit den Schülern der Klassen von Prima bis Untertertia einen Spaziergang nach dem Strande. War derselbe auch vom Wetter nicht gerade be-

günstigt, so that das der Fröhlichkeit doch keinen Eintrag.

Die Sommerferien begannen am 5. Juli. Eine Beschäftigung der zurückbleibenden Schüler während der Ferien konnte nicht eingerichtet werden, da sich zu wenige zur Theilnahme gemeldet haben.

Am 27. August a. p. wurden 7, am 18. Februar h. a. 5 Abiturienten unter dem Vorsitz des Herrn Prov.-Schulraths Dr. Wehrmann geprüft und sämmtlich für reif erklärt. Dem Abit. Haese wurde die mündliche Prüfung erlassen.

Bei seiner ersten Anwesenheit wohnte der Herr Schulrath mehreren Lehrstunden bei.

Den Geburtstag weiland Sr. Majestät Friedrich Wilhelm IV. feierte die Schule auch diesmal in der Weise, dass sich Lehrer und Schüler am Morgen zu besonderer Fürbitte im Gymnasium versammelten und dann am Gemeindegottesdienst Theil nahmen. Mit der Trauerbotschaft von seinem Hinscheiden empfing der Director beim Wiederbeginne des Unterrichts die aus den Ferien zurückkehrenden Schüler, und bei der besondern am Abend des 20. Januar veranstalteten Gedächtnissfeier bemühte sich derselbe, das Bild des theuren Heimgegangenen in die Herzen der Jugend hineinzuzeichnen und namentlich nachzuweisen, wie der Glaube die Seele all seines Thuns war.

Den Eid der Treue gegen S. Majestät König Wilhelm leistete das Lehrercollegium vor dem Herrn Schulrath Neumann, als dem damit beauftragten Commissarius des Königl. Provin-

zial-Schulcollegiums.

Der Zustand der Disciplin war im Allgemeinen gut, namentlich gab die Prima den übrigen Klassen ein nachahmungswerthes Vorbild. An einzelnen schmerzlichen Erfahrungen hat es aber allerdings auch nicht gefehlt, mehrere Schüler mussten entfernt, andere mit ernsteren Strafen be-

legt werden.

Die neuen Verordnungen in Betreff der Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militairdienst haben die Wirkung gehabt, dass nicht nur wenige Dispensationen von der Theilnahme am Unterricht im Griechischen nachgesucht wurden, sondern dass auch mehrere bereits Dispensirte sich wieder zur Theilnahme meldeten. Demnach dürfte es wohl gerathen sein, die Nebenlectionen für die dispensirten Tertianer und Quartaner künftig wegfallen zu lassen.

Das Lehrercollegium bestand aus folgenden Gliedern: 1) Adler, Director, 2) Prof. Dr. Grieben, Prorector, 3) Prof. Dr. Hennicke, Conrector, 4) Dr. Hüser, Subrector, 5) Dr. Zelle, 6) Dr. Kupfer, 7) Dr. Tägert, 8) Drosihn, 9) Höffner, 10) Maler Hauptner, 11) Schul-amtscandidat Sudhaus (im S.) und 12) Schulamtscandidat Lamprecht (im W.).

## IV. Statistische Verhältnisse.

1) Frequenz der Anstalter nominaling a allando a adopted A

Zu Ostern verliessen die Schule mit dem Zeugniss der Reife: Carl Graf v. Schwerin aus Schmuggerow, 191/2 J. alt, 41/2 J. auf d. Gymn., 21/2 J. in I; er will Soldat werden;

Ernst Kohli aus Bischofrode, 18 J. alt, 73/4 J. auf d. Gymn., 2 J. in I; er will sich dem Forstfach widmen;

Max v. Scheven a. Gambleck  $21^{1/4}$  — ,  $7^{1/2}$  — , 2 — I; er will Soldat werden; Reinhold Pieper aus Labehn,  $19^{3/4}$  — ,  $5^{1/4}$  — , 2 — I; er will Theol. in Berlin studiren. studiren.

Ausser ihnen gingen ab aus Ima: H. Hasenjäger; aus Ilda: A. Schütze, E. Wilm, G. Stryck, H. Müller, E. de Convenant, F. Bösell, E. Pufahl; aus IIIA: B. Hoffmann, F. Schmidt, H. Landbrieff, H. Lebram; aus IIIB: L. Hankel, J. Steffenhagen, Th. Hasse, J. Kühn, E. Viergutz; aus IVta: C. Dürre, C. Wolter, A. Kersten; aus VIta: H. Müller.

Zu Ostern und im Laufe des Semesters wurden aufgenommen folgende 34 Schüler, in Prima: W. Rauch; in IIda: L. Thymian, A. Tieffenbach; in IIIA: A. v. Manteuffel; in IIIB: W. v. Schwerin, E. v. Stojenthin, W. Freter, R. Buchterkirch, A. Petsch; in IVta: W. v. Blumenthal, H. Ramelow, H. Braumüller, O. Nemitz, G. Noack, L. Kaiser, O. Blaurock; in Vta: O. Schultz, A. Schönknecht, P. Nauss, C. v. Bonin, J. Arnold, Th. v. Zastrow, H. Engel, A. Guse; in Vlta: M. Hoyer, H. Braun, F. Kath, R. Woldt, G. Kath, A. Mass, O. Reimer, W. Schröder, E. Marx, E. v.

Die Frequenz des Sommersemesters betrug 249, nämlich in 1: 23, in IIda: 23, in IIIA: 44, in IIIB: 41, in IVta: 48, in Vta: 39, in VIta: 31; davon waren 123 einheimische, 126 auswärtige Schüler.

Im Laufe des Sommersemesters und am Schlusse desselben verliessen die Schule

1) mit dem Zeugniss der Reife: Alex. Hannemann aus Putzig 221/2 J. alt, 33/4 J. auf d. Gymn., 3 J. in I; er will Medicin in

Berlin studiren. Franz Haese aus Abtshagen, 19 — , 5 — — , 2 — I; will in Heidelberg Jura u. Cam. studiren.

Alfred Handrick aus Halle a/S. 20 - , 31/4 - , 2 - 1; will sich dem Maschinenbaufach widmen.

Wilhelm Hensel aus Langen 211/2 - , 4 - - , 2 - 1; will Theol. in Berthen magahniam aid and made thin studiren,

E. v. Scheven aus Boblin  $21^{1/2}$  — , 4 — — , 2 — I; will Medic. in Berlin studiren.

Otto Möllhausen aus Cöslin  $18^{3/4}$  — , 8 — — , 2 — I; wird Soldat.

Oscar Neitzke aus Schlawe  $20^{1/4}$  — ,  $6^{1/2}$  — — , 2 — I; ura in Berlin zu

2) ausserdem aus Ima: J. Dahlke, H. Behrns; aus Ilda: C. Löwe, W. Zech; C. v. Unruh; aus IIIA: J. Stössel, E. v. Unruh, H. Gamp; aus IIIB: M. Stolzenburg, L. Klaje, L. Schimmelpfennig, A. v. Podewils; aus Vta: A. Dennert, P. Nauss, St. v. Unruh, J. v. Holly; aus VIta: A. v. Unruh, A. Paul.

Ein Quintaner wurde verwiesen.

Zu Michaëlis und im Laufe des Wintersemesters wurden 25 Schüler aufgenommen, namlich in Ima: P. Neumann, C. Helmecke; in IIda: O. Naumann, M. v. Schlieffen; in IIIA: L. Spreer; in IIIB: W. Reinicke, C v. Blumenthal, L. Hoffmann; in IVta: G. Jerosch; in Vta: L. Heinrich, O. Block, B. Hornke, E. Lüttschwatger, E. Riebe, W. Baar, O. Fischer, E. Hertell, O. Karkutsch, E. Bähr; in VIta: H. Haacke, F. Fröhlich, E. Braun, M. Wegner, E. Erbe, L. Hinz.

Die Frequenz des Wintersemesters betrug 248, nämlich in Ima: 19, in IIda: 36, in IIIA: 39, in IIIB .: 41, in IVta: 50, in Vta: 43, in Vlta: 20. In dieser Zahl waren 124 einheimische und ebensoviel auswärtige Schüler.

Zu Ostern verlassen das Gymnasium mit dem Zeugniss der Reife:

Gust. Wilde aus Dargitz, 21/2 J. alt, 7 J. auf dem Gymn. (11/2 J. hier), 3 J. in Ima; zum Studium d. Theol. nach Halle, Carl Blasendorff a. Rügenwalde 191/2 J. alt, 41/2 J. a. d. Gymn, 2 J. in I.; zum Stud. der Theol.

u. Philol. nach Halle, Albrecht Schmidt a. Arnhausen 18<sup>1</sup>/<sub>4</sub> - , 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> - , 2 - I; zum Stud. der Theol. nach Halle,

Herm, Zarnke aus Dünnow 201/2 -, 8 - , 2 - I; zum Studium des Baufachs nach Berlin,

Curt v. Scheven aus Boblin, 193/4 J. alt, 41/2 J. auf d. Gymn., 2 J. in I, zum Militairdienst nach Stettin.

Im Laufe und am Schluss des Semesters verliessen die Schule aus IIda: C. Kocial-kowski, aus IIIA: C. Reinicke, aus VIta: C. Burmeister.

Ein Obertertianer wurde relegirt, ein Untertertianer und ein Quartaner entfernt; ein Quartaner verliess heimlich die Schule.

## 2) Bibliothek und Sammlungen des Gymnasiums.

Aus den Mitteln des Gymnasiums wurden angeschafft die Fortsetzungen von Heeren und Uckert's Geschichte, \*Schauenburg Reisen in Centralafrika, Grimm deutsch. Wörterb., Carlyle Gesch. Friedr. d. Gr., Daniel Lehrb. d. Geogr., Ranke Gesch. v. England, Fischer Lebensbilder gr. Staatsmänner, Kurz Geschichte der deutsch. Literat., Geschichtsschr. d. deutsch. Vorzeit, Welcker griech. Götterlehre, Fritze Euripides, Susemihl platon. Philos., Vormbaum evangel. Schulordnungen, Schmidt pädagog. Encyclopaedie, Schnorr's Bilderbibel, Grunert's Archiv, Mützell's Zeitschr. f. Gymnasialw., Dietsch und Fleckeisen Jahrb. für Philol. und

Pādag., Masius Jugendlust.

Ausserdem: Schneider, Lehrb. d. Relig, Melanchthon's loci theol v. Volbeding, \*Hildebrand Melanchthon's Leben, Müller d. symbol. Bücher der luther. Kirche, J. Müller d. Lehre v. d. Sünde, Neander christl. Dogmengesch., v. Raumer Palästina, Bengel Gnomon N. T., \*W. Hahn die poët. Literatur der Deutschen, Beowulf v. Simrock, Boner's Edelstein v. Beneke, Edda v. Simrok, Grimm d. deutsche Heldensage, Grimm Vridanks Bescheidenheit, Haupt Neidhart v. Reuenthal, Lachmann d. Nibel. Nôt und Klage nebst Anmerkungen, Grimm Reinhart Fuchs, Lachmann Ulrich v. Lichtenstein, Lachmann Walther v. d. Vogelweide, Lachmann Wolfr. v. Eschenbach, Müller und Zarncke Mittelhochd. Wörterb., Simrock d. deutsch. Volkslieder, Simrock d. deutsche Mythol., \*Claudius 1001 Nacht, \*Hoffmann Wolfgang v. Anhalt, \*Cl. Groth d. Quickborn, \*Kletke Skizzenbuch, Reisebilder, Panorama etc. 6 Bde. Kane d. Weltfahrer von Kutzner, \*d. Nipponfahrer v. Steger, \*Archenholz d. siebenjähr. Krieg, Corssen d. Aussprache d. Lat, Apulejus ed Hildebrand, Epistolae obscur. viror., Doederlein Horat. Satir., Arnold d. Leben d. Horat., Plauti Mostell. ed. Ritschl, Tacit Hist. ed. Ruperti.

Curtius Griech. Etymolog., Curtius Griech. Schulgramm., Xenoph. Hellen. von Büchsenschütz, Xenoph. Hellen. ed. Dindorf, Demosth. Reden v. Rehdantz, Plutarch Ag. et Cleom. et. Schömann, Plutarchs Moralia ed. Dübner, Aeschylus u. Lexicon Aeschyl. v. Wellauer, Lexicon Sophocl. ed. Ellendt, Aeschyli Eumenid. ed. O. Müller, Poetae bucolici ed. didactici, edit. Paris. (Firm. Didot), Euripid. Phoen. et Hippol. ed. Valkenaer, Oratt. Att. ed. Baiter et Sauppe, Mätzner Engl. Gramm, Bernhardy Grundriss d. Gesch. d. griech. Literat., Grote Gesch. Griechenlands, Schäfer Demosthenes u. s Zeit, Drumann Arbeiter und Communismus im Alterthum, \*Baur Steins Leben, W. Menzel Gesch. d. neuesten Zeit, \*Wägner Hellas, Padberg d. ländliche Verfassung Pommerns, Schmidt Gesch. d. Pädagogik, Döderleins Reden, Heiland d. Aufgabe d. evangel. Gymnas., Reymann Spezialkarte v. Preussen, Grunert Stereometrie, Schrader Mechanik, Hartwig d. Leben d. Meeres, Photographie einer Mondkarte v. Sechi, Meichelt Aquarell-Stud. u. elementares Freizeichnen.

Die mit \* bezeichneten Bücher gehören zur deutschen Schülerbibliothek.

An Geschenken erhielt die Bibliothek:

1) von dem Königl. Ministerium die Fortsetzungen von Borchardt's Journal, Neumann's Zeitschrift für allg. Erdkunde, Rhein. Mus. für Philol., Gerhard's Archäol. Zeitung, Hesychius ed. M. Schmidt, Haupt's Zeitschr. für deutsch. Alterth.

2) Von Herrn Pastor Quasnigk in Kratzig: Peters Zeitschr. für popul. Astron. Bd. 1.
3) Von den Herren Verlegern: Dünnebier Elementarb. der griech. Spr. (Mauke)
Moiszisstzig lat. Uebungsb. u. lat Schulgr. (Gärtner), Meyer Lehrbuch der Geometrie
(Bagel), Brohm und Hirsch Liederbuch (Cambeck), Stoll gr. Anthol. d. Lyriker, Anleitung zur Rechtschreibung, \*Colshorn des deutschen Knaben Wunderhorn, \*Colshorn der
Declamator, \*Colshorn Märchen und Sagen, \*Colshorn und Gödeke deutsches Lesebuch,
Nabert das Nibelungenlied, Winkelmann englisches Lesebuch, Cottin Elisabeth (Rümpler).

4) Von dem Rittergutsbesitzer Herrn Gamp auf Gr.-Poppelow ein sehr schönes Exem-

plar eines ausgestopften Steinadlers.

Die Leih-Bibliothek von Schulbüchern zur Unterstützung unbemittelter Schüler erhielt

cine nicht unbedeutende Vermehrung zuerst durch ein Geschenk des Herrn Appellationsgerichts-

raths Jancke in Cöslin, der derselben 48 Bände werthvoller Schulbücher überwiess.

Ausserdem schenkten 1) der Abiturient Pieper: Soph. Oed. Col. ed. Schneidewin; 2) der Abiturient Kohli: Funke Reallexicon; 3) der Abiturient M. v. Scheven: Herodot 1 Bd., Cic., oratt. 1 Bd. Plato 1 Bd., Lys. ed. Rauchenstein, Cic. Brut. ed. Jahn, Soph. Oed. Col. und Antig. von Schneidewin; 4) der Abiturient Graf von Schwerin: Cic. oratt. 1 Bd., Arrian ed. Sintenis 1 Bd., Cic. Brut. ed. Jahn, Cic. Lael. ed. Nauck, Trappe's Physik, Cic. oratt. ed. Halm, Vol. 2, Zumpt lateinische Grammatik, Rost und Wüstemann Th. 2. 5) der Secundaner Loewe: Caes. de b. g. ed. Doberentz, Süpfle Th. 1, Rost und Wüstemann Th. 1, Ovid. Metam., Jacobs Elementarbuch., 6) der Abiturient Hensel: Cic. oratt. ed. Halm Bd. 5, Soph. ed. Schneidewin Bd. 3, Cic. epp. sell. ed Dietsch., Arrian ed. Krüger, Demosth. ed. Westermann Band 1, Rost und Wüstemann Band 2, Schütz französisches Lesebuch, 7) der Abiturient Haese: Rost und Wüstemann Th. 1 und 2, Cic. oratt. ed. Möbius, Cic. de off. ed. v. Gruber, Dietsch Grundriss der Geschichte 3 Bde., Schütz französisches Lesebuch., 8) der Abiturient E. v. Scheven: Sallust, Plato 1 Bd., Soph. ed. Schneidewin Bd. 3, Cic. oratt ed. Halm Bd. 1 und 4, Plutarch et Sintenis Bd. 3, Xenoph. Memor. ed. Breitenbach, Lys. ed. Rauchenstein, 9) der Abiturient Hannemann: Shakspeare Julius Cäsar, Cic. oratt. Philipp., Tacit. Germ. u. Agric., Cic. oratt. ed. Halm Bd. 2 u. 4, Liv. ed. Weissenborn Bd. 4, Demosth. ed Westermann Bd. 1., Cic. Brut. ed. Jahn; 10) der Abiturient Neitzke: N. T. Gr., Rost und Wüstemann Th. 2, Plato 1 Bd., Weinhold mittelhochdeutsches Lesebuch, Corn. ed. Klotz, Arrian ed. Sintenis Bd. 2, Xenoph. Memor. ed. Breitenbach, Soph. Oed. Col. ed. Schneidewin.

Für alle diese Geschenke sage ich im Namen des Gymnasiums ehrerbietigen und herzlichen Dank.

## V. Beneficien.

Aus den Mitteln des Vereins zur Unterstützung bedürftiger Gymnasiasten wurden Stipendier, zu je 10 Thlr. jährlich, in 3 Quartalen an je 10, in einem an 9 Schüler gegeben. Die Gesammteinnahme incl. des Bestandes aus dem vorigen Jahr betrug 178 Thlr.  $2^{1}/_{2}$  Sgr. die Ausgabe 97 Thlr. 15 Sgr., 50 Thlr. wurden vorläufig bei der Sparkasse angelegt, Bestand 30 Thlr.  $17^{1}/_{2}$  Sgr.

Der Verein verlor 14 Mitglieder, neu beigetreten sind die Herrn: Major von Buddenbrock, Reg.-Rath Hoyer, Medicinal-Rath Kessler, Reg.- und Schulrath Neumann, Major von Sack, Appell.-Ger.-Rath Schreiner, Buchhändler Volger, Appell.-Ger.-Rath Simon, Reg.-Rath Schede, Appell.-Ger.-Rath Thümmel, Rathsherr Wally. Die gegenwärtige Zahl der Mitglieder beträgt 80, darunter 13 auswärtige. Auch bewies fortgesetzt eine Zahl von Familien dem Gymnasium ihr Wohlwollen durch Verleihung von Freitischen an unbemittelte Gymnasiasten. Allen diesen Wohlthätern des Gymnasiums säge ich meinen ganz ergebensten Dank.

Die zu Ostern 1860 vakant werdende Rate des Braunschweigschen Stipendiums wurde dem Studios, theol. Bieck aus Cöslin verliehen.

Eine Ermässigung oder volle Befreiung von Schulgeld wurde Schülern von Sexta bis Obertertia incl. bis zu 10 pCt. der Gesammtfrequenz durch das Scholarchat des Gymnasiums zu Theil.

## VI. Oeffentliche Prüfung.

Mittwoch den 20. März Vormittags von 8 Uhr an.

Gesang und Gebet. Dann Prüfung von Sexta: Geographie — Höffner; Quinta: Latein — Drosihn; Quarta: Griechisch — Lamprecht; Untertertia: Ovid — Drosihn, Französisch — Dr. Tägert; Obertertia: Geschichte — Dr. Zelle, Latein — Prof. Hennicke; Secunda: Latein — Prof. Grieben, Mathematik — Dr. Tägert; Prima: Griechisch — Prof. Hennicke, Latein — der Director.

## VII. Feier des Geburtstags Sr. Majestät des Königs und Schlussact.

Freitag den 22. März. Vormittag 11 Uhr.

Einleitender Gesang und Gebet für den König. — Gesang. — Lateinische Rede des Abit. Blasendorff, — Declamation. — Deutsche Rede des Abit. Zarnke, Erwiederungsrede des Oberprimaners Kleist. — Gesang. — Entlassung der Abiturienten und Abschiedswort des Directors. — Schlussgesang.

Zu dieser Feier lade ich das verehrliche Scholarchat des Gymnasiums, die Eltern unserer Schüler und alle Gönner und Freunde der Anstalt hierdurch ehrerbietigst und ergebenst ein.

Am Nachmittage wird das Schuljahr mit der Austheilung der Censuren und Bekannt-

machung der Versetzungen innerhalb des Kreises der Schule geschlossen.

Der Unterzeichnete, für den sich damit zugleich eine mehr denn neunjährige liebe Amtstätigkeit am hiesigen Gymnasium schliesst, kann aus dieser Stellung nicht scheiden, ohne allen denen hier seinen wärmsten Dank auszusprechen, die ihn durch ihr Vertrauen geehrt, ermuthigt und gestärkt und das Gedeihen der Anstalt durch Wort, Werk und Gebet gefördert haben. Möge die Anstalt auch ferner dieser treuen Fürbitte befohlen sein.

Das Sommersemester beginnt am Dienstag den 9. April mit der Einführung des Herrn Diretors Dr. Röder, derselbe ist in den Tagen vom 3. bis zum 8. April mit Ausnahme des Sonn-

tags in den Vormittagsstunden zur Aufnahme neuer Schüler bereit.

Cöslin, den 12. März 1861.

Th. Adler, Director.

## VII. Feier des Geburtstags Sr. Majestät des Königs und Schlussact.

Freitne den 22. Marz. Vormitag !! Uhr.

Enloitender Greeng und Gebot für den König! — Gesang. — Luteinische Rede des Abit. Anrak c. Krwiederungsrede des Obierenmannen Kie st. — Gesang. — Butlaseung der Abitarienten und Abschiedewort des Directurs. — Schlosseung

Zu daver Feier lade ich das vereinliche Scholarchet des Gyunnsiums, die Eltem unserer set alle Genner und Freiende der Anstalt hierdurch obrerhietigst und ergebenst ein.

Am Nacimutage wird das Schuljahr mit der Austheilung der Censuren und Behannt-

The Categorical County for den set dend angleich eine mehr denn neunjährige lieber Aminthältigken am beseigen Gennansium ... Sessi, hann aus dieser Stellung nicht schoolen, nime obleichen der hann ber eine Verrauen gesom ernatungs
and gestacht und das Gedenben der Anstalt durch Work, Wark und Gebei gelörden hab e.

Diese der Anstall auch leiner dieser wenen blirbille belohlen wein.

Directors for (tinde, describe it in den Tagen vom his nom v. spot seit dens then die ber a-

the same of the sa

The Adler, Beeter

Section.